

Sif. Od windpfa. p. 467. I o wind. ///0-3

<36634762870018

<36634762870018

Bayer. Staatsbibliothek

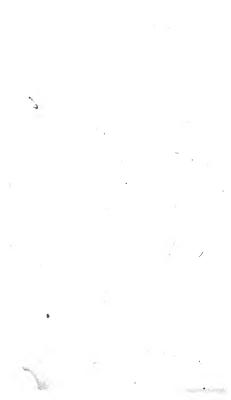

## Gottlieb Wilhelm Nabeners

# Fafiren.

Dritter Theil.



Mit Rom. Raiferl. Ronigl. Poln. und Churfurfil. Cachfifchen allergndbigften Privilegiis.

Leipzig, im Berlag Johann Gottfried Dyd.

#### BIELIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Standardinak Marienah



s ift noch gar nicht lange, daß man über den Man= gel deutscher Briefe flagte, und vielleicht mit gu=

tem Grunde. Man beschwerte sich, daß diese Gegend des deutschen Wißes noch am wenigsten angebaut, oder doch nur hin und wieder von Pedanten, lateinischen und deutschen Pedanten, Dedanten vom Sofe und von der Stadt, bewohnt fen.

Seit einigen Jahren haben wir nicht mehr Urfache, über diesen Mangel uns

zu beschweren. Wir sind mit Briefen und Briefstellern in ziemlicher Menge versorgt. Bald werden wir wünschen, daß unsre Landsleute sich mit einer andern Urt von Wiße beschäfftigen möchten.

Es ift vielen unter unfern Deutschen sehr gewöhnlich, daß ihr Wiß langsam und spat erwacht; erwacht er aber auch einmal, so find fie bis jum Etel wißig. Der Benfall, den einige anafreontische Oden verdienten, machte das halbe Land anakreontifch. Man fang von Wein und Liebe, man tandelte mit Bein und Liebe, und die Lefer gahnten ben Wein und Liebe. Ein Beldengedichte, deffen Borzuge vielleicht erst in hundert Jahren den verdienten Benfall allgemein haben werden, macht zwen Drittheile des Wolks episch. Aus allen Winkeln,

wo ein Autor schwist, kriechen epische Hochzeitwünsche, epische Todtenslüche, epische Wiegenlieder hervor, und der kleinste Geist flattert, so weit er kann, in die Höhe, um über geschwärzten Wolten doch daher rauschend zu donnern. Mit den Briefen gehet es uns eben so, und wir sind in Gesahr, ben dieser Art des Wises noch mehr auszustehn, je gewisser ein jeder glaubt, daß es sehr leicht sen, Briefe zu schreiben, und je leichter es ist, aus allem, was man geschrieben hat, einen Brief zu machen.

Mit Erlaubniß dieser meiner Berren Collegen will ich hier die Runst ihres Handwerks ein wenig verrathen. Sie haben gelesen, daß man einen Brief so schreiben soll, wie man rede; aber weiter haben sie nicht gelesen, sonst würden sie gefunden haben, daß man vorher im

Stande fenn muffe, vernünftig zu reden und zu benten, wenn man es magen wolle, vernünftige Briefe zu schreiben. Biele von ihnen reden und denken pobelmäßig, und wie sie reden und denken, so schreiben sie auch ihre Briefe; sie schreiben sehr viele Briefe, weil ihnen der Mangel des Berstandes den Bortheil verschafft, daß sie mit großer Geschwindigkeit wenig benken, und viel plaudern. So muß man es machen, menn man, nach ihrer Urt, scherzhafte, freundschaftliche, oder vertraute Briefe der Welt mittheilen will. Der steife und ftrogende Big, den uns die Auslånder so oft vorwerfen, åußert sich befonders ben denen, welche fühlen, daß fie gelehrt und belefen find, auf eine anbre Art. Sie machen sehr tieffinnige Abhandlungen von uralten Bahrheis ten, jagen folche durch alle Råcher der Dia:

Dialektik und chulberedtfamkeit durch, machen dieses gothische Gewebe mit Sentenzen der Alten erbaulich, und mit schonen Sinnbildern anmuthig, und wenn sie endlich unter Muhe und Angsk sechs Bogen zusammen gepredigt haben: so sesen sie darüber:

Sochedelgebohrner Gerr, Sochzuehrender Gerr, und vornehmer Gönner!

den Augenblick wird dieses gelehrte Werk. ein Brief!

Das ift das große Geheimniß, und der wahre Kunstgriff, dessen sich ein arbeitsamer Deutscher bedienen kann, wenn er ein gelehrter Briefsteller von vier Quartbanden werden will. Durch dieses vortressliche Mittel getraue ich mir aus allen Folianten meines Baterlandes Briefe zu machen. Sollte die-

fes nicht ein Weg seyn, der asiatischen Banise, welche bey Kennern und andern ihren vorigen Werth verlohren hat, zu ihrem alten Ansehn wieder zu verhelfen, wenn man nach dem isigen herrschenden Geschmacke einen Brief daraus machte? Wie das angehen könne? Sehr leicht. Wir wollen es versuchen:

#### Gnådiges Fraulein,

Blig, Donner und Sagel, als die råchenden Werkzeuge des erzürnten Simmels, zerschmettern die Pracht der mit Gold bedeckten Thurme,

und wie es etwan weiter lautet. Dieses: Gnadiges Fraulein, wiederholt man auf allen Seiten ein paar mal, so ist es ein Brief, oder der Leser, der es laugnen will, muß gar keinen Geschmack, und gar keine gesunden Begriffe von einem Briefe haben. Das will ich doch nicht wunschen, daß sich jemand diesen kritisichen

schenFluch muthwillig auf den Sals laden möchte, welcher ben andern Gelegenheiten schon vielen so schrecklich gewesen ist!

Da ich der schreibenden Welt diese berden Handgriffe bekannt gemacht habe: so scheint es fast überflüßig zu sepn, weitere Anleitung zu Briefen zu geben. Nun weis man, wie man artig, vertraut und geschwind, man weis auch, wie man gelehrt schreiben solle.

In diese Classen werden sich, glaube ich, die meisten Briefe einschränken lassen. Allenfalls nehme ich diejenigen auß, welche man Amts- und Berufsbriefe nennen könnte, und welchen der Ranzlenstill eigen ist. Die Gewohnbeit rechtfertigt diese Schreibart, und macht sie unentbehrlich. Wer diesen Kanzlenstilzur Unzeit unterläßt, ist eben so wohl ein lächerlicher Pedante, als derjenige, der ihn zur Unzeit braucht.

Bon

Von ber Titulatur muß ich noch etwas gedenken. Es ift uns Deutschen nicht zuzumuthen, daß wir unser gezwungnes und buntes Wortgeprange auf einmal verlaffen follten, mit dem wir die Eingange unfrer Briefe prachtig machen. Um wenigsten wollte ich, daß die wißigen Ropfe die ersten måren, diese Gewohnheit låcherlich, und das Mein Berr, oder Madame, allgemein zu machen. Ihnen wird man es gewiß als eine ungesittete Vertraulichkeit, oder eine Berabsaumung des Boblstandes auslegen. Diejenigen, welche durch die Gewohnheit ein Recht haben, weitlauftige und prachtige Titel zu fodern, haben auch allein bas Recht, fich davon los zu fagen. Es ware zu wunschen, daß fie es nach und nach thaten, und dadurch unfre deutiche Ehrenbezeugungen biegfamer und natur:

natürlicher machten. So lange sie sich dieses Nechts nicht selbst begeben; so lange gehören dergleichen verzerrte Titulaturen unter die nothwendigen Unbequemlichkeiten des Ceremoniels. In erdichteten Briefen, und ben unsern Freunden können wir das vertraute Wein Zerr ohne Gefahr brauchen, und wir thun wohl, wenn wir es in dergleichen Fällen allgemein machen.

Ich wollte wünschen, daß sich jemand die Mühe gabe, eine chronologische Geschichte der Complimente und
Litulaturen zu schreiben. Ich habe
angemerkt, daß daß Lächerliche der
Litulaturen in eben dem Grade gestrusaturen in eben dem Grade gestrugen, in welchem der gute Gehalt der
Münzen gefallen ist. Alls wir noch nach
zinnischem Tuße ausmünzten, da war
ein Eder ein wichtiger, und verehrungswürdiger

würdiger Mann. Nach und nach stieg man auf Wohledler, auf Sochwohledler, auf Sochwohledler, auf Sochwohledler, auf Sochedel. Ist hat noch nicht einmal Sochedelgebohrner den innerlichen Werth, den sonst Woler hatte, und der Himmel weiß, ob wir nicht in funfzig Jahren so hoch hinauf getrieben werden, daß wir denjenigen, den wir vor hundert Jahren Woler hießen, alsdann in Gott Vater und Zerrn nennen müssen.

Da ich so viel nachtheiliges von den Briefen, von ihren Verfassern, und von andern daben vorfallenden äußerlichen Umständen sage: so werden meine Leser vermuthen, daß ich mich dieses Augenblicks bediene, desto vortheilhafter von mir und meinen Briefen zu sprechen, um auch für mich das angemaßte Necht der Autorn zu behaupten, die gemeiniglich nicht eher zu ihrem Lobe schreiten,

schreiten, als wenn sie zehn andre Schriftsteller der Welt verdachtig gemacht haben. Ich werde es nicht thun. 3ch will mich und meine Sammlung bem Urtheile ber Lefer überlaffen, ohne ju fleben, und ohne ju troßen. Man kann leicht glauben, daß ich als Autor ju viel Empfindung habe, ben biefem Urtheile gleichgultig zu bleiben. Der Benfall der Renner macht mich ftolg; ber Benfall berer, die nicht Renner find, macht mir ein Bergnugen. Ich wuniche mir von feinem von benden getadelt ju werden, es fen mit Grunde, oder ohne Grund. 3ch bin noch kein fo abgeharteter Autor, daß ich ben dem Tadel meines Lefers, wer der auch fen, gelaffen fenn fonnte.

Die Einrichtung meiner satirischen Briefe ist ungefähr diese. Ich habe gewisse Anmerkungen von dem Lächerlichen.

den, oder Lafterhaften der Menschen gemacht. Diese Unmerkungen habe ich durch Briefe erlautert. Um meinen Lefern durch die Abwechslung die Sache angenehm zu machen, habe ich bin und wieder diesen Briefen die Gestalt einer zusammenhangenden Geschichte gegeben. Da fie alle nur erdichtet find; fo habe ich besonders in Ansehung der Titulaturen nicht nothig gehabt, forgfam zu senn. Es ift meine Absicht nicht gewesen, meinen Lefern durch diese Sammlung Formulare in die Bande zu geben, die fie ben andern Gelegenheiten brauchen könnten. Ich wollte es wohl wünschen, daß man in der Welt schriebe, wie man dachte; auf diesen Kall murde meine Sammlung ungemein praktisch senn, und ich wurde vor andern Briefstellern unendliche Vorzüge erlangen. man aber in der Welt gemeiniglich anbers

ders schreibt, als man denkt: so will ich zufrieden senn, wenn man durch meine Bemühung, und durch mein gegebnes Benspiel nur so viel lernt, wie man einen Brief verstehen soll, in welchem der Berfasser anders gedacht hat, als er schreibt.

Das zu Ende stehende Berzeichniß der in dieser Sammlung befindlichen Briese wird die ganze Einrichtung des Werks, und meine Absichten naher entdecken.

Bon der Behutsamkeit, die ich gebraucht habe, auch in diesem Theile meiner Schriften weber den Wohlstand zu verlegen, noch jemanden persönlich zu beleidigen, will ich weiter nichts sagen. Die gerechteste Sache wird verdächtig, wenn man sie zu oft, und zu muhsam entschuldigt. Zugleich wurde ich meine

Leser beleidigen, wenn ich an ihrer Billigkeit und Einsicht ben aller Gelegenheit zweiseln wollte. Das einzige, was ich hierben thun kann, ist dieses, daß ich benen, welche mich und meine Schriften noch nicht kennen, das Glaubensbekenntniß meiner Satire empfehle, welches ich in der Borrede zum ersten Theile meiner Schriften abgelegt habe (\*).

Leipziger Oftermarkt,

## Gottlieb Wilhelm Nabener.

(\*) Siehe diefer Sammlung fatirifder Schriften, Erften Theu, und deffen Borbericht auf der fieben und gwang gigften Seite bis jum Ende des Borberichts.

Berzeich:

\*\*\*\*\*\*\*

## Verzeichniß

ber in nachstehender Sammlung befindlichen Briefe und Abhandlungen.

dreiben, eines von Adel an einen Professor, in welchem einen guten Hofmeister zu wählen gebeten, und gesagt wird, was man von ihm für Fähigkeiten verlange

Untwort des Professors, nehst zwo Taren von einem geschickten und eilf ungeschickten Hosmeistern

Enwfehlungsschreiben an ein Rammermadschen, wegen der erledigten Hosmeistersfelle

Antwort im Kammermadchenstyle 26

Ein kleiner Roman zwischen einer jungen Priesterwittwe, und einem Herrn Candibaten. Besieht aus folgenden Briefen:

Schreiben der Priesterwittwe an den Can-

| didaten, worinnen ihm ein Wink von dem       |
|----------------------------------------------|
| gottlichen Berufe gegeben wird 28            |
| Einladungsichreiben des Rirchenpatrons an    |
| den Candidaten 30                            |
| Antwort des Candidaten an den Rirchen-       |
| patron 31                                    |
| Dergleichen an die Priesterwittme 32         |
| Schreiben der Priesterwittwe an den Rir-     |
| chenyatron 33                                |
| Deffen lehrreiche Antwort an die Wittme 34   |
| Ein Oberfter empfiehlt seinen Feldprediger   |
| zu einem Dorfpfarr 38                        |
| Bittichreiben des Feldpredigers an den Ober- |
| sten wegen dieser Sache 40                   |
| Ein abgesester Schulmeister bittet um einen  |
| Schuldienst, und liefert dren Proben von     |
| seiner Starke in Gevatter und hochzeit       |
| briefen 42                                   |
| Chria Aphthoniana, worinnen um eine Ref:     |
| toratstelle in einem fleinen Stadtchen ge-   |
| beten wird 52                                |
| Eine pruftische Abhandlung von der Kunft     |
| zu bestechen, imgleichen sich bestechen zu   |
| laffen. Besteht aus folgenden Briefen:       |
| Schreiben, wie ein ungewissenhafter Dor:     |
| mund den Richter nicht bestechen soll 62     |
| Der                                          |
| ~…                                           |

| Dergleichen, wie ein Rittergutsbefiger ben    |
|-----------------------------------------------|
| Commiffar nicht bestechten foll 64            |
| Dergleichen, wie ein Raufmann feinen Rich:    |
| ter nicht bestechen soll 65                   |
| Eine ungeschiefte Urt, wie ein Bauer feine    |
| gnadige Frau Amtmanninn zu bestechen          |
| fucht 66                                      |
| Schreiben, wie ein ungewiffenhafter Bor-      |
| mund es machen foll, wenn er den Rich-        |
| ter bestechen will 71                         |
| Dergleichen für einen Rittergutebefiger an    |
| den Commissar 74                              |
| Anweisung, wie man einen Richter beym         |
| Spiele bestechen fann 77                      |
| Formular eines leeren Briefs, allen ftreiten- |
| den Parthepen gur Warnung gefdrie             |
| ben 80                                        |
| Eines ungerechten Richters unparthenische     |
| Antwort darauf 81                             |
| Ein Bandgriff, wie man einem Richter, den     |
| man besticht, die faure Muhe ersparen         |
| fann, roth zu werden 83                       |
| Des Richters Antwort auf den stummen          |
| Brief 84                                      |
| Gebeffertes Formular, wie ein Kaufmann        |
| seinen Richter bestechen soll 87              |
| ** 2 Anleis                                   |
|                                               |

## Bergeichniß. Anleitung, einen Richter mit Holze zu beffe

| chen' 89                                     |
|----------------------------------------------|
| Ingleichen mit alten Mungen und Gemi-        |
| mis 90                                       |
| Recept, wie eine schone Frau den Richter     |
| gewinnen soll 96                             |
| Des Richters vielbedeutende Antwort dar      |
| auf 98                                       |
| Ein Brief, wie man einen Commiffar mit       |
| der Furcht vor seinen Obern besticht 100     |
| Dergleichen mit der Furcht vor seinem eig-   |
| nen bosen Gewissen 101                       |
| Dergleichen mit der Furcht vor Wechsels      |
| schulden 102                                 |
| Eine arme gedruckte Wittwe bittet um Be      |
| rechtigfeit ben ihrem Richter 106            |
| Des Richters Antwort 108                     |
| Dier Formulare von der mittelbaren Be-       |
| stechung durch die Weiber der Richter,       |
| nach ihren verschiednen herrschenden Lei-    |
| denschaften III                              |
| Schreiben an einen Amtmann, der viel von     |
| der Ruche, und nichts von der Amteftube      |
| versteht .118                                |
| Dergleichen an seine juriftische Tochter, fo |
| das Directorium Actorum führt 119            |
| Von                                          |
| × 4                                          |
|                                              |

### Bergeichniß. Bon ber Aunft fich bestechen zu laffen, inglei-

| den von einer gang neuentdeckten                  | com-    |
|---------------------------------------------------|---------|
| putatione graduum                                 | 122     |
| Bittschreiben eines jungen Menfcher               | i, der  |
| Jur Bierde des Baterlandes Rati                   |         |
| werden will                                       | 135     |
| Empfehlungsschreiben eines Mannes                 |         |
| aus Bequemlichkeit Rathsherr n                    |         |
| . will .                                          | 140     |
| Schreiben des bequemen Candidaten                 | 142     |
| Nota. Bende find aus dem Alciphron lich überfest. | getreu/ |
| Charafter eines juriftischen Polyphem             | 15 145  |
| Dier Briefe, denen jum Beften gefchr              | ieben,  |
| die Gerichtsbestallungen suchen                   | 157     |
| Ein Brief von der Befahr, die man                 | lauft,  |
| wenn man einen jungen und noch                    |         |
| übten Mann jum Richter oder Co                    |         |
| far befommt                                       | 170     |
| 3wen Formulare: für diejenigen, wel               | che in  |
| vornehmen Saufern Sefretarien w                   | erden   |
| wollen, um die Hofluft zu gewohner                | 1 174   |
| Roman einer alten Sproden. Dar                    | innen   |
| find folgende Briefe enthalten:                   |         |
| Schreiben der alten Sproden an den                | Ber     |
| faffer der fatirifchen Briefe                     | 181     |
| ** 3                                              | Der     |
|                                                   |         |

| Der hofrath R . :  | wirbt um die Sprode 1   | 83          |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| Abschlägige Antw   | ort der Spröden an d    | en          |
| Hofrath R: ::      |                         | 86          |
| Gin medicinischer  | r Doctor wirbt um       | die         |
| Sprode             |                         | 89          |
| Bartliches Schreib | en des Herrn Lieutenar  | ıts         |
| an die Sprode      |                         | 92          |
|                    | ort der Sproden an d    | en          |
| Doctor             |                         | 193         |
|                    |                         | 99          |
| Abschlagige Antm   | ort der Sproden an d    |             |
| Professor          |                         | 02          |
|                    | Schreiben der Sproden   | an          |
| ihren Lieutenan    |                         | 04          |
|                    |                         | ar:         |
| auf                |                         | 07          |
| Ein Advocat wirk   | t um die Sprode         | 212         |
|                    | ort der Sproden dare    | uf          |
| (.                 |                         | 2 <b>14</b> |
| Gin Burgframer     | wirbt um die Sprode :   | 216         |
| Abschlagige Antre  | ort der Sproden dare    | auf         |
| 4141               |                         | 218         |
| Die alte Sprobe    | wirbt um ihres Bat      | ers         |
| Schreiber          |                         | 22I         |
|                    | ort des Schreibers dare | uf          |
| (1                 |                         | 225         |
| 7. m               | 3                       | Die         |
|                    |                         |             |

| Die alte Sprode wirbt um den hofrath 230   |
|--------------------------------------------|
| AbschlägigeAntwort des Hofrathe darauf 232 |
| Die alte Sprode wirbt um den medicinischen |
| Doctor 235                                 |
| Abschlägige Antwort des medicinischen Do:  |
| ctors darauf 237                           |
| Die alte Sprode wirbt um den Professor     |
| 241                                        |
| Des Professors Frau antwortet der alten    |
| Sproden, daß ihr Mann ichon eine Frau      |
| habe 245                                   |
| Die alte Sprode wirbt um den Advocaten     |
| 248                                        |
| Abschlägige Antwort des Advocaten in hoch: |
| fter Gil 251                               |
| Befehdungsbrief der alten Sproden an den   |
| Würzfrämer 252                             |
| Deffen Antwort an die alte Sprode mit      |
| Protest 257                                |
| Antwort des Verfassers der satirischen     |
| Schriften an die alte Sprode 264           |
| Extrafavorable Auswürflung der aften Spro: |
| den 276                                    |
| Ein Roman von einer Fraulein, die ber      |
| Großvater und der Enkel zugleich liebt.    |
| Besteht aus folgenden Briefen:             |
| ** 4 Un                                    |

| Anwerbungsbrief, und vier Postscripte alten Cavaliers an ein junges Fra |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         | 278   |
| Schreiben des Enfels an feine Tante                                     | 281   |
| Troftschreiben der Tante an den eifer                                   | ndti- |
| gen Enfel                                                               | 282   |
| Der Entel feußt                                                         | 284   |
| Liebeserflarung des Enfels an bas                                       |       |
| Frdulcin                                                                | 285   |
| Die Zante fagt, daß der Enfel thorid                                    |       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                 | 286   |
| Freundschaftliches Schreiben der ju                                     | ınaen |
| Fraulein an die Tante                                                   | 288   |
| Der Tante Antwort darauf                                                | 291   |
| Schreiben der Fraulein an ihren Onfe                                    | 293   |
| Antwort des Onfels an das Fraulein                                      | 295   |
| Der Enfel verzweifelt vor Liebe, und                                    | flaat |
| es feiner Zante                                                         | 296   |
| und flagt es feiner Fraulein                                            |       |
| und flagt es ihrem Onfel                                                | 299   |
| Der eifersichtige Enkel bittet seinen G                                 |       |
| papa um Erlaubnif, die Fraulein                                         |       |
| then zu dürfen                                                          | 301   |
| Antwort der Tante an den Better                                         | 304   |
| Dem Better wird Angft, und er antw                                      |       |
| der Tante                                                               | 309   |
| 40.0                                                                    | Ant:  |
|                                                                         |       |

| Antwort der Tante                      | 309         |
|----------------------------------------|-------------|
| Antwort des Vetters an die Tante       | 310         |
| Antwort der Tante                      | 311         |
| Umftandlicher Statuscaufd des Bri      | seva:       |
| ters an feine Tochter, baf ber Enfel   |             |
| und über ein Narr sen                  | 312         |
| Schreiben der Fraulein an die Tante    | 315         |
| Schreiben des Onfels der Fraulein an   |             |
| Großvater                              | 316         |
| Schreiben des Großvaters an die Toc    |             |
| worinnen er gesteht, daß der Enkel     |             |
| gar großer Narr doch nicht sen, als    |             |
|                                        | _           |
| glaubt hatte                           | 319         |
| Schreiben des Großvaters an den Onfe   |             |
| Fraulein, welches den Roman aufloft    |             |
| Liebestractaten eines rechtschaffnen,  |             |
| eigensinnigen Freners mit einem Fra    |             |
| zimmer                                 | 326         |
| Das Frauenzimmer fragt ihre Tante      | e um        |
| Rath                                   | 33 <b>I</b> |
| : : ingleichen ihren Onfel             | 332         |
| Antwort der Tante                      | 333         |
| Antwort des Frauenzimmers an die I     |             |
|                                        | 335         |
| Antwort des Onfels an das Frauenzir    |             |
| ************************************** | 336         |
| ** 5                                   | Gut         |
|                                        |             |

| Gutachten einer Freundinn des Frauer   | 13im:  |
|----------------------------------------|--------|
| mers.                                  | 338    |
| Dergleichen                            | 340    |
| Dergleichen                            | 344    |
| Noch dergleichen von einer andern Art  | 346    |
| Ercitatorium des zartlichen und eige   |        |
| nigen Liebhabers an das Frauengin      |        |
|                                        | 347    |
| Entschluß und Erfldrung des Frauer     | ızim:  |
| mers an den Liebhaber                  | 348    |
| Eigennüßige Liebeserflarung eines ju   | ngen   |
| Menschen an eine alte Frau             | 350    |
| 3drtlicher Liebesbrief einer alten Fra | u an   |
| einen jungen Menschen                  | 353    |
| Liebeserklarung eines Menfchen, der za | rtlich |
| liebt, aber nicht vernünftig           | 357    |
| Untwort und freundschaftlicher Korb    | 358    |
| Liebesflammen eines Pedanten           | 362    |
| Ehrendienstwillige Antwort darauf      | 364    |
| hanns liebt Grethen                    | 365    |
| Grethe Hannsen                         | 366    |
| Ein Burger, der reich und vernünfti    | g ist, |
| wirbt um ein Fraulein                  | 368    |
| Ein Fraulein, das arm und vernunftig   | j ist, |
| schlägt es ihm ab                      | 371    |
|                                        | Ein    |
|                                        |        |

| Ein ftrogender Pandjunfer will fein | ne Liebe an |
|-------------------------------------|-------------|
| ein reiches Burgermadchen ver       | faufen 377  |
| Ein einfaltiges Burgermadden n      |             |
| Borfchlag mit demuthigem Da         |             |
| Ein hochmuthiges Burgermadch        |             |
| den Borfchlag mit Berachtung        |             |
| Ein vernünftiges Burgermadden       |             |
| den gnadigen Junfer, daß er         |             |
| sen                                 | 390         |
| Leben und Thaten eines ehrlichen    |             |
| tirers, worinnen folgende Brig      |             |
| titte, ivetimin juginet 21          | ir imo.     |
| Der ehrliche Banfrutirer will       | so andbig   |
| fenn, und taufend Thaler borge      | n 392       |
| Wird unterthanig abgeschlagen       | 393         |
| Confilium medicum                   | 394         |
| Recept                              | 394         |
| Schreiben des Banfrutirers an t     |             |
| caten                               | 396         |
| Untwort des Advocaten, fehr prafi   |             |
| richtet                             | 397         |
| Untwort des ehrlichen Banfrutire    | rs an den   |
| boshaften Advocaten                 | 400         |
| Schreiben des verjagten Banfri      |             |
| seinen Sefretair                    | 405         |
| Ein Mahnbrief auf 2000 Thir.        | 406         |
|                                     | Treund:     |
|                                     | -           |

|   | Freundliche Antwort barauf 407             |
|---|--------------------------------------------|
|   | Mahnbrief auf 600 Thir. : für Waaren       |
|   | 408                                        |
|   | Trossschreiben darauf 408                  |
|   | Mahnbrief wegen eines Wechselbriefs von    |
|   | 2500 Thir. :: 409                          |
|   | Kur 2500 Thir. : Complimente 410           |
|   | Wehmuthiges Bittschreiben einer verarmten  |
|   | Wittwe, wegen schuldiger 550 Thir .: 412   |
|   | Eine ehrliche Antwort im Ernste 413        |
|   | Bruderliche Drohungen eines Junkers an     |
|   | den ehrlichen Bankrutirer 414              |
| , | Antwort darauf, ziemlich furz, aber doch   |
|   | deutlid) 416                               |
|   | Tropiger Mahnbrief von hanns Puff und      |
|   | Compagnie 417                              |
|   | Freundschaftliche Antwort darauf 419       |
|   | Schreiben des Sefretairs an feinen Princi- |
|   | pal, den ehrlichen Banfrutirer, worinnen   |
|   | die ganze Berwirrung aufgeloft wird 419    |
|   |                                            |



## Satirische Briefe.





ie Rlagen wegen ber Rinbergucht find "fo alt, und fo allgemein, daß ich nicht Billens bin, mich gar ju lange bas ben aufzuhalten. Diejenigen, welche Rinder ba-"ben, beschweren fich mit ber größten Bitterfeit, Daß es fo viele Dube tofte, Jemanden ju fins ben, ber ben Willen und bas Gefchicke habe, Die Rinder redlich ju unterweisen, und vernunftig "anzuführen. Eben fo ungufrieden und miever: "gnugt find auf der andern Seite Diejenigen, mel nche fich, unter bem Titel ber hofmeifter und In pformatoren, ber Unterweifung ber Rinder in Ras milien unterziehn. Denn von Diefer Urt ber "Rinderzucht rede ich ist; die Rehler der offent "lichen Schulen verdienen eine befondere Betrach ntung. Ich glaube, man hat auf benden Seiten "Urfache fich zu beschweren, und gemeiniglich find "bende Schuld daran.

"Acttern, welche die Pflichten der Acttern "nicht versteben, und wie viele versteben sie nicht? "Acttern, welche in ihrer Jugend selbst beine E-Act 2 "jiehung "siehung gehabt, und nicht verlangen, daß ihre "Rinder vernünftiger werden, als sie find, die viele, "mehr nur darauf sehen, daß sie mit einer sorg, fältigen Ersparung alles Aufmands dieselben "Beran ziehen mögen; solche Aeltern verdienen das "Blud kaum, einen geschiecken Mann in ihr Haus "zu bekommen, welcher es getreuer und redlicher "mit ihren Kindern meint, als sie es selbst mit "ihnen meinen.

"Kinder, und besonders Kinder vornehmer "Actierm, zu ziehen, ist die wichtigste, aber auch die "schwerste Urbeit, die man sich vorstellen kann. "Wird sich wohl ein Mann, der Gelehrsamkeit, Ge-"schmack, und gute Sitten besieget, so leicht ent-"schließen können, ein Annt über sich zu nehmen, ben dem so wenig Vortheil, und oft noch weniger "Ehre, allemal aber viel Verdruß und Arbeit ist?

"Ein Vater, welcher niemals gewohnt ift, "vernünftig zu benken, ist auch nicht im Stande, "sich vernünftige Vorstellungen von der Verbind"sich vernünftige Vorstellungen von der Verbind"ist, der das schwere Umt der Erziehung mit ihm
"theilt. Er sieht diesen Mann als einen seiner "Bedienten, und wenn er recht artig denkt, als "den Wornehmsten seiner Vedienten an. Er wird "ihm nicht mehr Achtung erweisen, als er einem "seiner Bedienten erweist; und kann er alsdamn "wohl verlangen, daß seine Kinder diesen ihren "Hofmeister mehr ehren sollen? Wie viel unglud-"liche Folgen fließen aus bieser einzigen Quelle, "wenn die Kinder sich durch das Berssviel der Aelkren berechtiget halten, denjenigen zu verachten, "ber ihr Führer und Lehrer seyn soll!

"Die Befoldung, ober wie es in vielen vor"nehmen Häusern genannt wird, der Lohn, den
"man dem Hofmeister giebt, ist so kummerlich und
"geringe, daß ein rechtschaffner Mann unmöglich, "Muth genug behalten kann, sein stavisches Amt-"mit dem Eiser und der Amnterkeit zu verwalten, "bie ben dieser Verrichtung so nöthig sind.

"Und, damit der Hofmeister sein Geld ja nicht "mit Müßiggehen verdiene, so sind viele so sinn-"reich, daß sie von ihm alle Wissenscheren, und "über die Wissenschaften alle mögliche Handdienste sfordern, und es gern sähen, wenn er Hosmeister, "und Perüsennacher, und Hausvoigt, und Korn-"schreiber zugleich ware.

"Mönnen dergleichen unbillige Aeltern sich es "wohl bestemben lassen, wenn ihre Kinder schlecht, "und niederträchtig erzogen werden, da sie nit "demienigen, der sie erziehen soll, so niederträchtig, "und eigennüßig verfahren?

"Da ich dieses fage, so weis ich, daß ich alle "diejenigen auf meiner Seite habe, benen in adlis A 3

"chen Saufern und andern Familien die Erziefung "und Unterweisung der Augend anvertraut ist. "Sie werden so billig seyn und mir in demienigen "auch Bepfall geben, was ich ist ansühren will.

"Sie geben ben Aeltern eben fo oft, und noch "öfter, Belegenheit, unzufrieden mit ihnen zu fenn.

"Biele find vermagen genug, Diefes Umt auf "fich ju nehmen, und Die anvertraute Jugend in "Wiffenschaften, und guten Sitten zu unterweifen, welche ben ihrer tiefen Unwiffenheit, eine fo fchleche te Aufführung haben, daß fie felbft noch verdiens ten, unter ber Sand eines Buchtmeifters zu fteben. "Die Gorgfalt, welche man wegen bes außerlichen "Bohlstandes auch in den fleinsten Umstånden "beobachten muß, ist ihnen auf niedern und hohen Schulen fo gleichgultig, und mohl oft fo lacher: "lich gewesen, daß fie es fur brav gehalten haben, "ungezogen zu fenn. Run tommen fie in ein Saus, "wo rechtschaffne Weltern eben fo forgfaltig verlans gen, daß ihre Rinder wohlgesittet erzogen, als "Daß fie in Wiffenschaften unterrichtet werden mo-Wie empfindlich muß es ihnen fenn, wenn fie Diefem fich felbst gelaffenen Sofmeister ihre Rinder gur Aufficht anvertrauen follen, welche "gar leicht, ihrer Jugend ungeachtet, bas Unan-"ftåndige an ihrem Lehrer mahrnehmen muffen, ba "fie dergleichen meder ben ihren Meltern, noch ben ihren Bedienten, ju feben gewohnt find. Die .Be "Bedienten selbst finden ihn lächerlich, und er wird "es endlich dem ganzen Hause, da er sich so wenig "Mühe giebt, seine Fehler zu verbergen, oder zu "Andern. Und demnoch wird eben dieser ungestütete "Mensch die bittersten Klagen führen, daß man "ihm in diesem Hause nicht mit der Achtung und "Ehrerdietung begegne, die er im Namen seines "Anntes fordert.

"Es ift ein Unglud, baß gemeiniglich nur bies jenigen fich biefer Lebensart widmen, welchen Die Mrmuth ihrer Weltern, und ihre niedrige Geburt "Die Soffnung benimmt, ihre Absichten auf etwas "hoheres, als auf die Erlangung einer Dorfpfarre, ju richten. Es gefchieht alsbann gar ju leicht, "baß ihre Mufführung entweder ju fchuchtern und fleinmuthig ift, weil fie gewohnt find, einfam und im Dunteln ju leben; ober fie ift ju tropig und "au folg, weil fie ju wenig Gelegenheit gehabt "haben, fich und Die Welt kennen zu lernen. Bendes find Rolgen, welche ihnen ben ber Un: "terweisung ber Jugend nachtheilig find. Rommt "endlich Diefes noch bagu, bag ihre Abfichten "allzueigenmunig find, daß fie die Beforderung in gein Umt je eber je lieber ju erlangen munfchen, nes geschehe auch, wie es wolle: fo wird ihnen Die übernommene Arbeit befto verdrieflicher, und "Die geringfte Bergogerung ihrer Soffnung uner: .traglich fallen.

21 4

"Aber

"Aber darum getraue ich mir noch nicht, zu behaupten, daß ein Mensch deswegen, weil er "nicht von armen Leltern, und nicht von niedriger "Geburt herstammt, weil er vielleicht hohere Ab. "ssichten seines kunftigen Glücks hat, als eine mittele "mäßige Beförberung, weil er nicht einsam und im "Dunkeln, sondern vor den Augen der Weltsterzo"gen worden, daß, sage ich, ein solcher Wensch stete, "geschickt sey, die Jugend zu unterrichten, und "voernünstig zu erziehen. Wein, diese getraue ich "mir nicht zu behaupten: die Ersahrung würde, "mir nicht zu behaupten: die Ersahrung würde, "welche die beiste Gelegenheit gehabt haben, wohl "verzogen zu werden zu werden.

"Ich kann mir kein lebhafter Bergmügen vorz-"Mibe und Koften haren, ihren Kindern eine anz "Midneige Erziehung zu verschaffen, einen Mann finz-"den der der gestitzten Aufführung ein redliz-"den der vollkommen vorzustehen; wenn sie der "Anter vollkommen vorzustehen; wenn sie die "Brüchte seiner redlichen Bemühungen von Zeit zu "Zeit wahrnehmen; und wenn sie alsdann eine Gezlegensheit erlangen, das Gind dieses rechtschaffenen "Mannes auf eine vortheilhafte Urt zu befestigen.

"Ich will hier mit einer Anmerkung schließen, "die ich aus einem lateinischen Buche entlehne, und "twar

"mar aus einem Buche, bas viele von benen "Joer eine einem Bouge, das beite von beitet, "Herren nicht gelesen haben, welche boch glauben, daß sie gelehrt, geschickt, umb beredt genug sind, "die Sugend, und kunftig eine ganze Gemeine zu "unterweisen. Es fasset diese Stelle ein unveraleichliches Recept in fich, wie man ben ber 2Bahl "eines Informators und Sofmeifters verfahren "foll. Wer Rinder hat, und Diefe Stelle barum, "weil fie lateinisch ift, nicht verfteht, ber laffe fich folde von feinem Informator verbeutschen, und "gebe ihm daben genau auf die Augen acht, ob "er sich im Gesichte verwandele. If er gelehrt, und gefchictt, und mohlgesittet: fo wird er biefe Stelle fehr billig finden. Ift er alles biefes "nicht, fo wird er es fehr übel nehmen, daß man "ihm die Erflarung einer fo pedantifchen Aufgabe, "Die fich auf unfere Zeiten gar nicht mehr fchickt, jumuthen tonnen. Aber vielleicht verfteht er ju feiner innerlichen Beruhigung fo viel Latein nicht, als nothig ift, fie beutsch ju erklaren. Dier ift "Die gange Stelle:

"De paedagogis hoc amplius, vt aut fint "eruditi plane, quam primam esse curam ve"lim: aut, se non esse eruditos, sciant. Nihil
"enim peius est iis, qui paulum aliquid vltra
"primas literas progressi, fassam sibi scientiae
"persuasionem induerunt. Nam et cedere prae
"cipiendi peritis indignantur, et, velut iure quo"dam potestatis, quo fere hoc hominum ge21 5 ...nus

"nus intumefcit, imperiofe atque interim fae-"vientes, ftultitiam fuam perdocent. Nec "minus error eorum nocet moribus. QyIN-"TILIANVS.

"Damit ich nicht das geringste verabsaune, "meinen Sas deutlich und begreistig zu machen; "so will ich ein paar Briefe einrucken, welche das-"jemige näher beweisen werden, was ich hier, viele "seicht ein wenig zu ernsthaft, voraus erinnert "habe."

# Hochzuehrender Herr Professor,

Meine Jungen wachsen heran, und es ist nun Beit, daß ich ihnen einen gefcheiden Sofmeis fter halte. Bisher habe ich ben Schulmeifter laf fen ju ihnen geben; aber er kann fie nicht mehr 3d weis, in welchem Unfeben Sie in Leipzig ftehen, und daß Ihr Vorzimmer beständig von folden frummgebudten Creaturen voll ift, welche Sofmeifterftellen, ober Informationes fuden. Lefen Sie mir einen hubfden gefunden Rerl Sie miffen es felbft, baf ben mir meber Menfchen noch Bieh Roth leiben. Frige, ber als tefte, ift ein burchtriebner Schelm. Er hat einen offenen Ropf, und ift auf die Dagde, wie ein fleis ner Teufel; ich barf es ben Buben nicht merten lafe fen.

fen, daß ich ihn lieb habe; der leichtfertige Schelm! Er ift noch nicht vierzehn Jahr alt, und hat in hu-manioris gar feine principio. Ferdinand ist meis ner Frau ihr Junge. Er ist immer kranklich, und bas geringfte Wergerniß tann ihm fchaben. Das gute Rind will mit lauter Liebe gezogen fenn, und meine Frau hat fchon zween Bediente megges iaat, die ihm unfreundlich begegnet haben. altefte Madchen ift zwolf Jahre. Gie foll noch ein bifichen Catechiffen lernen, und hernach will ich bem fleinen Ricel einen Mann geben, der mag feben, wie er mit ihr gurechte kommt. Mit dem kleinen Madchen hat ber hofmeifter gar nichts ju thun, bie behalt die Mamfell ben fich. Gehn Gie mun, Berr Professor, das ift die Arbeit alle. 3ch wers De Ihnen fehr verbunden fenn, wenn Sie mir einen hubschen Menschen vorschlagen. Ich verlange weis ter nichts von ihm, als daß er gut Lacein versteht, fich in Bafche und Rleidung reinlich und fauber halt; Frangofifch und Italianifch fprechen tann, eine fcone Sand fchreibt, Die Mathimatif verfteht, Berfe macht, fo viel man furs Saus braucht, tans gen, fechten und reiten tann, und mo möglich, ein wenig zeichnet. In der Hiftorie muß er auch gut beschlagen senn, vor allen Dingen aber in der Wapenkunft. Ift er schon auf Reisen gewesen; befto beffer. Aber er muß fich gefallen laffen, ben mir auf meinem Gute zu bleiben, und fich wenigftens auf feche Jahre ben mir zu vermiethen. Dafür foll er ben meinen Kindern auf der Stube frene Wohnung

Wohnung haben, mit dem Kanunerdiener effen, und jährlich 50 Gulden bekommen. Jum heistigen Ehriste und zur Wesse gebe ich nichts derregleichen Vertelepen kann ich nicht leiden. Sind die seche Jahre um, so kann en in Gottes Namen hingehen, wohin er will. Ich will ihn sodam an seinem Gulde nicht hindern. Wich duft, die Vorschläse sind ganz billig. Hat der Menschläse sind ganz billig. Hat der Menschläse sind gehen. Es wird sein Schade micht sepn, denn er weis doch nicht, wose unsch seiner Menschläse sind benan kann. Ich werde für Ihre Bemüs hung erkenntlich sepn, und die, wose erkenischung erkenntlich sepn, und die,

Hochzuehrender Herr Professor,

Ihr

dienftbereitwilligfter

bod=

## Hochwohlgebohrner Herr,

# Gnabiger Berr,

Cw. Ercelleng gnadigft mir ertheiltem Befehle uns terthänigft nachzuleben, habe ich mir Muhe gegeben, alle die inigen subiecka quouis modo zu sondiren, von denen ich geglaubt, daß sie der hoben Gnade nicht ganz umwurdig waren, welche Em. Sochwohlgebohrne Ercelleng, ale ein mahrer Macenat, und Befchuger ber fconen Run: fte und Biffenfchaften, fo großmuthig ju offeriren geruht haben. Es fehlt nicht an Leuten, welsche conditiones suchen; aber es ist zu beslagen, baß heut zu Zage junge Leute zu zeitig vornehm senn, und sich nicht gefallen lassen wollen, durch einen fleinen Unfang ben gewiffen Grund ju ihrem großern Glude zu legen. Die wenigen Wiffen: fchaften, fo fie etwan befigen, machen fie fo ftolz, daß fie unverschamt genug find, für ihre fleinen Bemuhungen, die boch in weiter nichts bestehen, als Rinder zu informiren, fo viel zu fordern, daß man bafür gar reichlich dren Bediente in Livren halten tonnte. Ich habe einen jungen Menfchen ben mir gehabt, welcher in ber That alle biejenigen Sabig: feiten feiten befigt, fo Em. Ercelleng ben einem Sofmeis fter fur Dero junge gnadige Berrichaft verlangen. Heberdiefes ift er von einem gefegten Wefen, tu: gendhaft, und fo gar, welches Em. Ercelleng nicht ungnadig vermerten werden, fromm und drifflich. Es wird feiner, fo wie biefer, vermogend fenn, Dero junge Berren ju madern Mannern furs Baterland, und jur Ehre Dero hohen Saufes ju ergiehn. Aber mas hilft bas? Geine Forberungen find ungeheuer, und Em. Ercelleng find viel zu einsehend, als daß Sie wider die Gewohnheit Dero hoher Ahnherren fo vieles Geld megwerfen, und bennoch nichts weiter baburch erlangen follten, als rechtschaffene Rinder. Wollen Sich Diefelben eine Luft machen, fo geruhen Sie gnabig, beffen eigenhandigen Auffat feiner lacherlichen Praetenfion in der copenlichen Unfuge fub A. zu lefen. Mit einem Worte, ein fo theurer Sofmeifter ift fur Em. Ercellens feine Sache. Es find noch einige andere ben mir gewesen, welche fiche fur eine große Gnade halten, als Sofmeifter in Em. Ercels Ienz Dienfte zu treten. Sie verftehn freplich bas wenigste von bem, mas Diefelben verlangen; und ich fann nicht laugnen, baf ben ben meiften Die Aufführung nicht die befte ift. Ingwischen kann ich ihnen doch nachruhmen, daß fie Leute find, welche mit fich handeln laffen, und Die Em. Excelleng ges wiß nicht übertheuern merden. Mehrere Nachs richt Davon werden Sie in der Benlage fub B. von ihnen finden. Em. Ercellen; gnadigften Difpolition Dies

vieserhalb bin in Unterthänigkeit ich erwartend. Mein Kath hierbey wäre, sonder alles ungiemende Maaßgeben, ich ließe diese Candidaten alle auf einmal zu mit kommen und sie auf die Hosputsstertielle slicitiren. Demjenigen, welcher am wenigsten für seine Bemühung haben wollte, könnte ich sodam gedachte Hosputssierlesselle zuschlagen. Doch überlasse alles zu Dero erleuchtem Ermessen ich les diglich, und verharre mit der tiessten Devotion,

Hochwohlgebohrner Herr,

Ondbiger herr,

Ew. Excellenz

unterthanig gehorfamfter Diener

M. S. Wollten Ero. Excellenz die hohe Enabe haben, und bas Stipenbium, so Diefelben zu bisponiren haben, meinem altesten Sohne gnabig conferiren: so wurde diefes mit ber größten Untersthänigkeit ich Lebenslang venerirgn.

A. Endes:

#### A.

Endesbenannter glaubt, daß er, ohne unbillig zu fenn, für die von Seiner Ercellenz geforderten Besmühungen und Dienste als Hofmeister der jungen Herrschaft jährlich folgendes verlangen könne:

- 1.) Fur Aufsicht, Unterweisung im Christenthus me, und in der lateinischen Sprache überhaupt 50 Thir. —
- 2.) Für die Französische Information monatlich zwen Thaler, thut auf drepzehn Mos nate 26 Thir.
- 3.) Dergleichen im Italianischen, zwen Thaler & & 26 Thir. — —
- 4.) Als Schreibemeister, mos natich einen Thaler, zwolf Groschen , , 19Thir. 12 gl.
- 5.) Für Lection im Rechnen, und in der Mathematik, mos natlich drep Thaler s s 39 Thk. — —
- er, ihn gnabig ju verschonen.

7.) 2(18

- 7) Als Tanzmeister, monats lich einen Thater, und will das für die Avoche zwo Stunden geben. 13 Thl. — —
- 8) Als Fechtmeister, toglich eine Stunde, zwen Thaler, zwölf Groschen. 32 Thl. 12 gl. —
- 9) Als Bereiter, auch tag: lich eine Stunde, vier Thaler. 52 Thl. — —

und verspricht er hierben weder Accidentien zu fos bern, noch sonst einigen Aufwand zu verans laßen.

- 10) Fur die Anleitung in der Geschichte, Was penkunft und dergleichen, wird weiter nichts vers langt, und gehört dieses jum ersten Capitel.
- 11) Man hofft, die gnädige Erlaubniß zu ershalten, mit der jungen Herrschaft zu heisen, werfelben auch einige Answeisung in der Aunst zu geben, wie sie mit Anstand effen solle, und sich der Besten, wie sie mit Anstand effen solle, und sich der der Tafel vernünftig aufzuguführen habe, welches vielen jungen Soelleuten feblt.
- 12) Junker Ferdinand muß der Aufficht und Zucht des Hofmeisters lediglich überlassen bleiben, ohne von der gnädigen Frau geschützt zu werden, welches man zu seinem eigenen Besten wünscht.

... Raben, Sat. III Th.

- 13) Bey dieser Arbeit wird keine Zeit übrig bleiben, dem Bermalter an die hand zu geben, welches durch einen Kornschreiber am besten verz richtet werden kann.
  - 14) Nach Verlauf der feche Jahre hoffet man gnädige Beforderung.

Obige Kosten betragen zusammen / 258 Thir. —

Es foll weder Treue noch Fleiß gesparet werden, die Pflicht eines Posmeisters, nach allem Vermörgen, redlich zu erfüllen.

Elias Pfaffendorff.

### B.

Berzeichniß derer Candidaten, die fich zur hofmeisterstelle angeaeben haben.

1) N. N. Ein junger Mensch, 22 Iahre alt, hat ziemliche Studia. Ich habe ihn aber ben mir zu Tische gesabt, und gesunden, daß er wie ist. Verlangt außer den zwen ordentlichen Mahlzeiten, annoch Frühstlich und Respertivod, und über dieses täglich dren Kannen Bier. Will 50 Thaler haben.

2) N.

- 2) N. N. Artium Magister. 40 Jahre alt. Scheint ein gesetzer Wensch zu seyn. Dat schon seit 20 Jahren als Insormator unter ablichen Hertzigker gedient, aber niemals länger, als ein Jahr, an einem Orte aushalten können. Mag ehedem in seinem Wissenschaften nicht unrecht gewesen sehn hoch hat er in diesen 20 Jahren alles wieden ausgeschwist. Inzwischen weis er immer noch so viel, als Ew. Excellenz junge Herrschaft zu lernen wichig hat. Bittet sich über die 50 Gulden frezes Bier und Tabak aus, so viel er brancht. NB. Raucht nur Bremer.
- 3) N. N. 29 Iahre alt, frisch und gesund vom Körper, der Gottesgesahrheit Bestiffener, predigt einen giernlichen Baß, und besiget eine große Starke in Postillen. Will mit 50 Gulden zufrieden seyn, wenn er in 6 Jahren Subfitute werden kann.
- 4) R. R. hat zehn Jahre lang auf Universitäten gelebt, aber noch micht absolvirt, da er immer das Unglud gehabt, relegirt zu werden. Ich glaube, er wird in den Sahren Zeit haben, nachzuholen, was er versäumt hat. Er ist ein lustiger Kopf, und wird sich für Junker Frihen gut schiden. Bittet slehentlich um Versorgung und Brod, da er sich mit einem Näthermädchen versprochen hat. Er sicht.

- 5) R. A. 27 Jahre alt, ist übersichtig, redet lateinisch und griechisch, kann aber kein Deutsch. Desto besser schiedt er sich zu einem Informator in ein adliches Daus. Se ist ervig zu bezammern, daß man ist anfangen will, nicht allein von Belehrten, sondern auch von dem Adel zu verslangen, daß sie die so genannten deutschen wisse gen Schriften mit Geschmad lesen, und Deutsch lernen sollen. Als wenn ein Deutscher nöchig hatte, deutsch zu lernen. Quae! qualis! quanta! collod H.S. sage 2100 Sesterzen, thut, nach unserer Munze, etwan siedenzig Thaler leichte Geld.
- 6) R. Seines Sandwerks ein Poet, Schreibt einen fliegenden Bers, alles in Reimen, und ift ein Tobfeind von ben igigen fchweren ftrogenden Gedichten ohne Reime. Dem himmel fen Dank, daß es noch hin und wieder Leute giebt, die Ges schmad haben! Muger ber Mythologie, Die er Erot gehn andern verfteht, hat er nichts gelernt. Er hat ist ein wichtiges Werf unter ber Reber, ba er alle Sonn, und Refttagsepifteln in Reime bringt, ohne ein Wort vom Grundterte ju andern, ober ju verfeten. Wenn er bamit fertig ift, will er fich ein wenig auf die humaniora legen. Corderi Colloquia exponirt er ziemlich. In Buns fchen ift er unerfchopflich. Er erbietet fich, ohne Befoldung zu Dienen, wenn ihm fur eine jede Gras tulation von zwenhundert Berfen baar vier Gros fchen

schen gegeben werden, woben er es jahrlich mes nigstens auf 80 Thaler zu bringen gedenkt. Er verlangt alle Weihnachten ein abgesetzte Kleib, es mag so alt senn, als es wolle. Um ein paar ganze Dosen wollte ich Sw. Excellenz selbst für den armen Schelm, statt des Handgeldes, gebeten haben. NB. Er ist auch wisig, umb gebeten haben. NB. Er ist auch wisig, umb getrisch, man möchte sich vor Lachen ausschütten. Ew. Excellenz können tausend Spaß mit ihnt haben. Böse wird er nicht leicht, man müßte denn seine Werse tadeln.

7) Da Ew. Ercellenz gar wohlbedachtig zu sagen pflegen, daß ein junger Selmann, der nicht denkt, weit erträglicher sen, als einer, der keinen Hasen hehen keinen Ernauf ich wollte ich Ihnen wohl N. N. vorschlagen. Er hat wider seinen Willem studien mublen wiel es sein Vornund schlechterdings verlangt; er hat aber vor allen Wissendigerschaften so einen Abscheu, und dagegen zu den Jagddunden eine solche Reigung, daß man seine Wutter, so des herrschaftlichen Weitwalter, so des herrschaftlichen Weitwalters Frau gewesen, nicht ohne Grund im Vertaacht gehadt, daß sie mit ihrem gnadigen derrn vertraut gelebt. Weinigstens hat sie sich vor ein vertraut gelebt. Weinigstens hat sie sich vern vertraut gelebt. Weinigstens hat sie sich weitser, und in der ganzen Gegend ist keiner, der den Wogelsere so geschickt anrichten kann. Er will 50 Tha

ler, und alle Fuchsbalge. Fängt auch Hams ster.

8) N. N. ift kuz, unterfest, und im Durchschmitte wenigstens zwen und eine halbe Elle kark, welches er dem ketten Biere zu danken hat. Als er den mit war, konnte ich nicht erfahren, od er etwas gelernt hatte, weil er ein wenig taumelte; doch hade ich viele schoher erkimonia von ihm gekesen, die er von Schulen mitgebracht. Ich glaube, wenn er als Hosmeister nicht sondernlich zu brauchen sie, so wird er doch aben der gut sepn, wenn Ew. Ercelleng Gäste haden. Denn od er leich nur ein schlecher Burger ist, so säufe bach Zroh manchem Cavalier. Er ist mit 50 Gulden zufrieden, wenn er einen Ducaten sür jeden Aussich bekönnnt, den er sich trinkt, so oft er die honneurs vom Hause macht.

9) N. N. ein guter, stiller, ehrlicher Mensch.
Ich habe isn zwo Stunden ben mit gehabt, aber auf alle meine Fragen keine Antwort erhalten können, als: D ja! Dochebler Pattvon! Ich glaube, daß er grundgelehrt ist, weil er gar keine Consduite hat. Ew. Excellenz werden mit ihm ansangen können, was Sie wollen, und er wird sich alles gefallen lassen. Ich fragte, was er zur Besoldung haben wollte; aber er bückte sich gehr ties, und sagte: Wie Seichelherl! Dochebler Paatron! NB. Trägt keine Manschetten.

gepußt, wie eine Puppe, und denkt auch so. Dat

vier Jahre in Leipzig ftubirt, und in vier Jahren feinen buth auf den Ropf gebracht. Sat fich. wie er fagt, vornehmlich nur auf galante Studien gelegt. Erbietet fich bie junge Berrichaft zu frifiren. Macht Dintenflede aus der Wafche, bohnt Schranke, und fann allerhand artige Figuren in Papier ausschneiden. Als ich von ihm miffen wollte, wie viel er an Befoldung verlangte; fo machte er einen Ruck : Pas, und fagte gang flar: Siebengig Thaler, ju Dienen, Ihre Sochedlen! Er gefällt meiner Frau.

1 1) Wenn Em. Ercelleng einen Menfchen haben wollen, der im Lateinischen, Frangofischen, Italia: nifchen, und ber Sifforie, im Zangen, Reiten und Fechten, und in allen möglichen Wiffenschaften Uns terweisung geben foll, fo schlage ich Ihnen D. D. Er verfteht gwar von allem Diefen nichts, er ift aber meiner Schwefter Sohn, und fommt alle Wochen wenigstens zwenmal zu mir, mich mit vieler Demuth feiner Devotion ju verfichern, um beswillen mochte ich ihm gern geholfen miffen. 3d habe ihn zeither, mit gutem Erfolge, jungen Leuten gur Privatinformation vorgefchlagen, melthe fo billig gewesen find, ihn monatlich, in Unfehung meiner, ju bezahlen, ohne feine Stunden ab: jumarten. Er repetirt mit ihnen meine juriftifchen Collegia, ungeachtet er ein Theologus ift. gig Thaler Befoldung durften mohl nicht ju viel fenn, benn er ift mein Better. Der

23 4

er Schleifwege jum geiftlichen Schafftalle find fo viel, baf jemand biefer Begend febr fundig fenn muß, wenn er es unternehs men will, fie alle, ober boch nur die meiften bavon "ju beschreiben. Gines Der ficherften und gewohn-"lichften Mittel ift Diefes, wenn fich ber Canbibat burch bas Rammermadchen bem Berrn barftellen 3ch glaube nicht, baf jemand fo aberglaus bifch fenn und hierben etwas bedenkliches finden Bider bas Recht ber Natur lauft es mes "nigftens nicht, und die Rirchengeschichte unfrer Beit "rechtfertigt ben Gebrauch. Die Belegenheit und "ber Raum verftatten mir nicht, weitlauftig zu "fenn; außerdem wurde ich mir Muhe geben, zu bes meifen, baf bie Bocation in ber Sand eines fol nchen Frauenzimmers einen boppelten Werth ers Ein Mann, ber Muth genug hat, Diefen "Schritt ju magen; ben meder Erempel noch Bers munft abhalten tonnen, fich mit einer Verfon auf "ewig ju verbinden, welche zwar nicht allemal, "boch febr oft, von einer problematischen Tugend uift, und gewiß nicht vergeffen wird, ben ber ges "ringften Gelegenheit ihm porzufagen, daß er burch "fie Schus und 2lmt gefunden bat; ein folcher Mann "ohne Gefühle wird gewiß auch in feinem Amte "ftandhaft, und immer unempfindlich bleiben; und "Die größten Berfolgungen, Die über fein Amt ers "gehn,

"gehn, werden ihn nicht niederbeugen, da er "weit größere in feinem Sause zu erdulden ges "wohnt ift.

"Diese Betrachtungen bewegen mich, jungen "Leuten wohlmeinend zu rathen, daß sie so bald, "als es möglich ift, dergleichen Bekanntschaften "nuchen, um sich ihrem Glücke zu nähern. Ich "will es benden Theilen leicht machen, und für beyde "ein Formular liefern, wie man sein herz in der "gleichen Fällen ausschütten musse. "

## Un ein Rammermadchen.

#### Mademoische,

Da ich weis, wie viel Sie zu gewissen Stunden, über den gnadigen Heren vermögen: so glaus be ich, daß ich mein Blüd in keine bessern Hand, als in die Ihrigen, empfehlen kann. Ich wünsche mir, an die Stelle des vorigen Insormators zu kommen; und dieses durch Ihren Worspruch. Sie werden keine Utsache, die Hochachtung mit Ihnen zur heilen, welche ich soch ach dach und won meinem Worssahlen, welche ich sont du mich von meinem Worssahlen wenigstens daburch unterscheiden werte, das ich weder zu murrisch, noch zu pedantisch die, Worspruch werten zu murrisch, noch zu pedantisch die,

Ihnen ben mußigen Stunden auf vielerlen Art ju fagen, daß ich fen,

#### Mademoiselle,

der Ihrige.

N. S. Ich bin Magister, drey Ellen drey Zoll lang, sechs und zwanzig Tahre alt, habe, wie man mir sagt, einen keinen Fuß, und bin sehr geneigt, zu seiner Zeit in den Stand der heis ligen She zu treten.

## Antwort.

Mein herr Magister,

Sch habe mit ihm geredet, mit dem gnadigen Serrn, Er sagte, nein, gewiß nein, ich kanns Ihnen nicht sagen, was er sagte; erst sagte er gar michte, aber hernach : ich werde ganz roth, er kriegte mich beym Kinne, und sagte, wie er innner ganz spaßhaft ist: De! kleine Hure, willst du dir den Insformator : ich sagte, wie er innner ganz spaßhaft ist: De! kleine Hure, willst du dir den Insformator : ich sagte, wie er inner sem meiner Ehre nicht rauß sagen; er fragte mich, ob ich Sie kennte? Ben meiner Frau Muhme habe ich ihn gestern gesehn, sagte ich, und da sagte ich weiter nichts. Wit einem Worte, mein Herr Wagister, es ist sogut, als richtig. Die gnädige Frau möchte des Teussels werden; aber es hiss nichts. Der Vorzeiter hat ihr des Schulmeisters ältessen Sohn vorzeiter hat ihr des Schulmeisters ältesken Sohn vorzeschaft.

gefchlagen, und fie hat es auch bem Borreiter verfprochen. Dein, ba wird nichts braus. herr Temine! bas fehlte uns noch, fo einen rothtopfiche ten Informator! Den follten wir noch ins Saus friegen? Machen Gie Sich immer fertig. Go balb ber anabige Berr wieder einen Unfall von ber Rolife friegt, will ich ihn noch einmal baran erins nern. Er ift ein gar ju lieber Berr! Benn Gie ju uns fommen, das will ich Ihnen nur fagen, daß Sie Sich aus ber gnabigen Frau gar nichts ju machen haben. Sie hat noch ein Menfche ben fich, bas Maulaffengesichte mochte auch gern Rammer: madchen heißen. Der vorige Informator fagte immer, fie hatte fcone weiße Bahne; ich bente, ber Balg wird ihm wohl nachziehn, wenn er meg ift. Mber, ich weis nun nicht, was fie thun wird, wenn fie nun, ich fete nun ben Rall, fie bliebe noch ba. ba nehmen Sie Sich ja vor ihr in Acht, es ift ein bofes gefährliches Thier, fie hat ein meschantes Maul. Gott bewahre einen jeden Chriften vor ihr; ber Dictel! Dun, wie gefagt, machen Gie immer Ihre Sachen fertig, bag Sie auf Weihnachten ans gieben konnen. 3ch bin Ihre Dienerinn.

M. S. Wie Gott will! Ich bin immer noch ein und zwanzig Jahre alt. Unfer alter Pfarz rer wird doch nicht ewig leben. Könnut Zeit, könnut Rath. Ihre Dienerim. Für das schöne Band danke ich; es ist auch ein gar zu niedliches Bandchen. Leipzig bleibt wohl

Leipzig.

Wem

em etwa diese Art, seine Absichten zu erstäden, zu dreist, und nicht fein genug vorkömmt, den will ich durch den kleismen Roman befriedigen, welcher in den nachsteissenden seine Roman befriedigen, welcher in den nachsteissenden genom meinen Lesern Zeit und Lust, sich selbst im Briefschieben zu üben, der wird wohl thun, wenn er den zwecten Theil dazu versertigt, und die Merkeit gern möchten wissen der keicht gern möchten wissen wollen, ob der Candidat zwie Pfarre wirklich angenommen; ob seine, und der jungen Wiltme Winsselfe erfüllt worden: und 30d ber Kirchenpatron noch oft nöchig gehabt, sie wüber ihren seligen Wann zu trösten.

## Schreiben

einer Priefterwittwe an den Candidaten.

# Hochgeehrter Herr Magister,

Es hat der gnadige herr mir befohlen, Ihnen innliegenden Brief zu übersenden. Er betrifft Ihre Beforderung an die Stelle meines seligen Mannes. Sollte die Sache zur Richtigseit kommen; so wünsche ich Ihnen im voraus Glüd, und besonders dieses, daß Sie des Amts länger genießen mögen, als mein seliger herr, welcher ge nur wier

vier Jahre lang verwaltet hat, und beffen Tob mir befto fchmerzhafter fallt, ba er mich nach eis nem brenjahrigen Cheftande, in meinem zwen und zwanzigften Jahre, als eine ungludliche Wittme verlaffen hat. Das Umt ift fehr muhfam wegen ber ftarten Wirthschaft', Die Damit vertnupft ift. und die ohne großen Schaden nicht verpachtet werden kann. Das Inventarium betraat wenige ftens fiebenhundert Thaler, und mein feliger Berr murde fich Dadurch unfehlbar ruinirt haben, wenn er nicht mit einem Theile meines Bermogens fol ches bestreiten, und die Wittme des Vorfahren bes friedigen konnen, welche folches allemal auf einem Brete ausgezahlt befommen muß. Gollten Gie veranlagt werden, eine Gaftpredigt gu thun: fo fteht Ihnen mein Saus und Tifch au Diensten. wenn es Ihnen gefiele, ben mir abzutreten. ben fich noch einige Schwierigkeiten wegen Ihrer Beforberung: fo haben Gie bas Bertrauen gu mir, daß ich Ihnen nach Bermogen, und vielleicht mit gutem Erfolge bienen werde, ba ich feit vielen Jahren mich ber Gnade unfers Rirchenpatrons ruhmen fann. Ich erwarte baldige Untwort, und bin

## Meines Bochgeehrten Berrn

ehrendienstwillige, D. Bittwe.

N. S.

N. S. Ich habe von meinem seligen Herrn, tröste ihn Gott, ein einziges Kind, und das ars me Wurmchen ist immer kränklich, daß es wohl nicht lange leben duffte. Was für Herzleid muß ich nicht bey allem meinem Gelde als eine unglückliche Wittwe im zwey und zwanzigsten Jahre erleben! Antworten Sie ja bald.

## Mein Herr,

Der herr Stifterath hat mir fo viel gutes von Ihnen zu ruhmen gewuft, bafich glaube, feine beffere Wahl treffen zu konnen, als wenn ich Ihnen Die durch den Tod meines Pfarrers erledigte Stelle anbiete. Das Umt ift eines ber austräglichften; boch muß ich Ihnen auch Diefes fagen, baf bie meis ften Ginfunfte in ber Wirthichaft befteben. wird nothig fenn, daß Gie wenigstens taufend Thaler in Banden haben, um bas Inventarium anaufchaffen. Ronnten Sie Sich mit ber Wittwe verftehen, daß fie Ihnen bas gegenwartige Inventarium fur ein billiges überließe: fo maren einige hundert Thaler ju ersparen. Sie ift ein billiges Weib, und ich habe fie allemal als eine gute Rrau gefunden. Doch eine will ich Ihnen rathen. Wenn Die Sache gur Richtigfeit fommt; fo fehn Sie Sich nach einer auten Wirthinn um, welche auf bem Lan-De erzogen ift, und Die Saushaltung, befonders Die hiefige

hiefige Landesart, wohl verfteht, benn barauf fommt viel an, fonft find Sie gleich im erften Jahre ruinirt. Ich überlaffe alles Ihrer Ginficht, benn ich bin feiner von benen, welche Die Bocationes mit folden Bedingungen übergeben, Die eigennütig find, oder dem Candidaten gur Laft fallen fonnen. Melden Sie mir Ihre Entschließung, und ob Sie eine Gaftpredigt thun konnen. Da ich als Officier wenia auf meinem Gute, und unverheirathet bin, auch feine eigene Wirthschaft habe, und auf dem Schloffe bauen laffe: fo will ich Ordre ftellen. daß Sie in der Pfarre abtreten tonnen, wenn Sie die Gaftpredigt thun. Die Wittme wird Ihnen alle Soflichkeit erweisen. Schreiben Sie mir, fo bald Gie fonnen. Mein Reitfnecht foll Die Antwort ben ber Wittme abholen. Leben Sie mohl!

N. S. Sie find boch nicht schon mit einem Mads chen versprochen?

## Gnadiger herr,

Austräglichkeit des Amerbieten Em. Enaden, die Austräglichkeit des Ames, eine junge Wittne, mit einem einzigen, und noch darzu kränklichen Kinde, ihr Vermögen, und eine gang eingerichtete Wirthschaft, billig als einen görtlichen Beruf an. Geschieht es mit Oero gnadigen Erlaubniß,

Erlaubniß; so will ich auf kunftigen Sonntag die Gaspredigt shun, und sodann weitern Befehl von Ihnen erwarten. Ich werde mich ben meis nem Aunte so bezeigen, daß Ew. Gnaden mit der getrossenen Wahl zufrieden sepn sollen; zu Dero gnadigen Protection empfehle mich gehorsamst, und bin 2c. 2c.

#### Sochgeehrte Frau.

ch habe nicht einen Augenblick nothig gehabt, mich über bas mir angetragene Umt gu befinnen. 3ch folge bem mir gegebenen Winke mit Freuden, und verlaffe mich auf Dero Vorfpruch ben bem gnabigen Berrn. Da ich auf Diefe Urt Ihnen lediglich mein ganges Glud ju banten has be; fo werde ich mich weiter Ihres wohlgemeinten Rathe bedienen; und weil ich mich wegen ber farten Wirthschaft nothwendig bald verheis rathen muß: fo werde ich feine Frau, als von Threr Hand annehmen. Ich weis, daß Sie ben Ihrer guten Ginsicht nach meinem Wunsche mah len, und mich auch auf Diefe Urt gludlich machen werben. Runftigen Conntag, fo Gott will, ein mehrers. 3ch werbe alebann meine Gaftprediat thun, und Gelegenheit haben, Ihnen ausführlis der Die Berficherung ju thun, bag ich mit mahrer Sochachtung fen zc. zc.

Gnadi.

# Gnabiger Berr,

Gw. Sochwohlgebohrnen Gnaden überfende burch ben alten hanns bie Antwort bes herrn Magisters, welche, wie ich aus bem Briefe an mich urtheile, nach QBunsche lauten wird. Ich erfenne mit bemuthigem Danke Die Bnabe, welche Sie ben Diefer Gelegenheit auf eine fo por: fichtige Urt gegen mich hegen. Nehmen Sie Sich einer armen verlaffenen Wittwe ferner an, und fenn Gie verfichert, baf ich nach meinem menigen Bermogen nicht unerkenntlich fenn werbe. Ich glaube feit feche Jahren einiges Recht auf Ihre gnabige Borforge erlangt ju haben, und alles, was ich muniche, ift diefes, baf ich ferner auf Ihrem Gute bleiben, und fo oft, als moglich. Sie mundlich überzeugen tonne, baf ich unverans bert fen.

Gnådiger Herr,

Dero

,

demuthige Dienerinn

Raben, Sat. III Ch.

C

Rleiner

### Rleiner Marr,

Thust bu boch so bemuthig und ehrbar, als wenn wir einander erft geftern hatten tennen Berlag bich auf mich! Sabe ich bich Das erstemal mit Ehren unter Die Saube gebracht: fo will ich dich auch ist gewiß mit Ehren unter ber Saube erhalten. Dein neuer herr Candis dat ift verflucht hisig. Wer Teufel hat ihn fo firre gemacht? Ich glaube, wenn es nach ihm gienge: fo machte er mit bir Dochzeit, ehe er noch Die Baftpredigt thate. Er wird auf den Sonn abend anmarfchirt kommen. Deige bich fein tief. und werde hubsch roth, wenn er dir einen demuthigen Buckel macht. Aber, bas rathe ich bir, Bannchen, gieb ja wohl auf deine schelmischen Augen acht. Dein fcmarger Ritter, fo bigig er ift, fcheint mir tein folder ehrfurchtsvoller Winfel au fenn, wie der felige gute Mann, dem ich wohl hatte ein langeres Leben munichen wollen. Lag es gut fenn, wir wollen ihn fcon breffiren, wenn wir ihn nur einmal da haben, wo wir ihn haben Stell dich ja recht guchtig und fromm; wenn er bein Mann ift, kannst du schon wieder einbringen, was du ist verfaumft. Fromme Witt: wen, bofe Weiber! Nicht mahr? Rann ich Urs laub erhalten, fo komme ich auf ben Sonntag fruh felbit. Da mußt bu recht erfchrecken, wenn · ich

ich fomme. Je! Gnadiger Berr, mußt bu rufen, und dich tief, tief bucken. Thu nur, als wenn du mir die Sand kuffen wolltest. Ich werde kein Marr fenn, und es gulaffen. Bedaure, bag bu nicht im Stande wareft : s daß du dir die hohe Gnade nicht verfeben hatteft : s baf du, da ich bir bas erftemal die Gnade meines Bufpruchs gonne; te, so wenig geschickt : : s daß du ben beinen bes trubten Umftanden : : (geschwinde fabre nach bem Schnupftuche, und reibe dir Die Hugen) Daß bein feliger Mann : : (immer beffer geweint) bag bu als eine unglucfliche verlaffene Wittme ; ; Siehft bu, fo mußt bu recht befturgt reden, immer von vorne anfangen, und nichts ausreden. 3ch will dir ju rechter Zeit in die Rede fallen. "Meine "liebe Frau Magistrinn, (will ich mit einem buld: reichen Tone auf dich herab reden) faffen Gie "Sich, es ift Gottes Wille, und Sie find eine gu gute Chriffinn, als daß Gie unter Ihrem Rreuge murren follten. Tragen Gie es, als eine vernunf: "tige Frau, in Geduld. Der Simmel, der Gie "auf eine fo fchmergliche Urt betrubt hat, wird Gie wielleicht auf andere Urt wieder erfreuen. afind Diefe fromme Belaffenheit fich felbft, und 36: "rem armen Kinde fchuldig. Gind Gie ben 36: "ren gludlichen Umftanden andern, als eine ver: "nunftige Frau, ein Erempel gemefen: fo fenn Sie nes auch ist ben ihrem Unglude. Berfichern Gie "Sich meiner Dienffbereitwilligkeit auf alle moge nliche Urt. Der Berr Candidat scheint mir ein C 2 "vernunf

"vernunftiger Mann ju fenn, ber gewiß feiner parmen Wittwe Unrecht thun wird. Ich werde Ihnen Die Freundschaft, Die ich gegen Ihren feligen rechtschaffenen Mann gehabt, (geschwind mieder ein Bifichen geweint) gewiß niemals ent: niehen. Ihre Tugend und ihr Unglud verdienen "meine gange Borforge., Run fahre mir hurtig nach ber Sand, ober nach ber Wefte, was bu am erften friegen kannft. Ich werde mich vornehm jurud gieben, und bir bie Sand vaterlich bruden. Siehft bu, Sannchen, bas ift ungefahr ber Text au unfrer Comodie. Spiele beine Rolle ja aut. Ich ftehe dir fur das übrige. Je fluger bein funftiger Mann ift, je lieber wollen wir ihn betries gen. Der vorige mar, unter uns gerebt, ein mes nig gar ju bumm. Der Berwalter foll bir Fifche und Wildpret geben, so viel du brauchst. Du weißt boch, daß auf bem Schlosse gebaut wird, und fein Bimmer fur mich gu rechte gemacht ift. Weißt bu bas nicht? Im Ernfte nicht? Freylich wird gebaut. Ich werde ben Abend in ber Pfarre bleiben muffen. Der herr Canbibat mag oben im Studirftubchen ichlafen. Ich will mein Plags den fcon finden. Berftehft du mich? Run fuhre bich fein schlau auf. Es wird schon geben. Lebe mohl. Es bleibt benm alten.

N.S. Zerreiß den Brief ja, der Teufel mochte fein Spiel damit haben.

\_Ein

in sehr wichtiger Beweis von der Größe und Starke unster Religion ist gewiß dies ser ser den, das sie auch an denenienigen Orten gewaltig und fruchtsch ist, mo die gestlichen Aenuster zu ihrer Schande durch die Vorsorge solcher "Malmer besetzt werden, welche kaum unvernunfergetzt werden, als sie sind, wenn sie auch gar "keine Keligion hatten.

"Ich habe ichon fonft Belegenheit gehabt. "meine Gedanken bavon bekannt ju machen . Damit bas Unfinnige befto beffer in die Augen "falle, welches diejenigen begehn, die auf eine fo "unvorsichtige Art bas wichtige Recht misbraus "chen, welches Die Obrigfeit ihren vernunftigern "Borfahren gegonnt hat; und bamit bas Unan: Aftandige benen befto mehr in die Augen falle, melde, ungeachtet ihrer ungesitteten Lebensart sund pobelhaften Unwiffenheit, unverschamt gnug "find, die ewigen Wahrheiten eine Gemeine gu leboren, Die ihnen nicht einmal ihr Bieh ju huten "anwertrauen wurde: fo habe ich bie Buge in nach! "ftehenden benden Briefen giemlich fart und beut-"lich gemacht, und von einem jeben bergleichen Deharaktere einen Strich entlehnt, um meine Cos "pen

<sup>\*</sup> Siehe Antons Panfia von Mancha Abhaublung von bem Spruchworte: Wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch den Verftand, im vierten Bande dieser Schriften.

"pen recht verabschenungswurdig zu machen. Sie "werben barum nicht unwahrscheinlich; ich glaus "be, daß saßt in einer jeden Diéces wenigstens ein "Original sen wird.

## Lieber Berr Bruder,

Es ift mir recht lieb, daß dein Alter sich abges führet hat. Das verdammte Schmälen hatte kein Ende. Ich weis nicht, od die Leute sich eine bilden, daß wir ihnen darum Amt und Brod geben, daß sie uns alle Sonntage die bittersten Wahrheiten vorpredigen, und uns dem Teufel in den Rachen schieben sollen. Für die Bauern ist das gut genug, und wenn ich ein Bauer wate,

fo lebte ich vielleicht auch fromm, weil ich sonft nichte zu thun hatte; aber fur Manner vom Stan-be, und fur uns, die wir alte Landedelleute sind, fieht das andachtige Ropfhangen fehr albern aus. Ware es nach beinem alten Murrkopfe gegangen; fo wurdeft bu ein ehrbarer frommer chriftlicher Burger, und bem gangen Abel lacherlich geworben fenn. Bas meinft bu, Bruberchen, mas ift ruhmlicher, über der Postille, oder benm Dedel-glase einzuschlafen? Laß die Pfaffen fur uns beten, wir wollen fur fie faufen. Jeder nach feinem Berufe! Aber auf Diefe Art fahrt ihr dahin, wie bas Wieh, fagte bein Alter. But! Wer weis dem auch, obs wahr ift. Fahren wir, wie unsere Alten, so wollen wir auch leben, wie unfere Alten. Es waren doch benm Henker ganze Leute, die auf ihren alten Wel hielten. Ländlich, sittlich! Ein rechtschaffner Deutscher mußte fein Baterland mes nia lieben, wenn er besmegen nach Frankreich reis fen wollte, bag er Waffer trinten lernte. jum Sauptwerke ju tommen. Du brauchft einen neuen Pfarrer. Ich will dir einen vorschlagen, bas ift ein ganger Rerl. Er ift gehn Jahre als Feldprediger ben meinem Regimente mit herum gelaufen, und er ift recht, wie ich mir ihn munfche. Er hat an mich gefchrieben, und gebeten, bir ihn vorzuschlagen. Da, lies ben Brief felbft. 3ch verliere ihn ungern. Der ift recht nach beinem Herzen. Und wenn du gar nicht in die Kirche kamft, so wird er nicht muklen. Gieb ihm alle C 4 Bochen

Wochen ein paarmal zu fressen, so ist er zahm, wie ein Canm. Du wirft beine Freude mit ihm has ben. Er fauft bich und beine hochadelichen Gafte alle unter ben Tisch, und wenn er die schwarze Rutte ausgezogen hat, fo flucht er, wie ein Cors poral. Nimm ihn, Bruberchen, ich rathe birs, es wird bich nicht gereuen. Gelernt hat er nichts; aber er predigt bir, ber Benter hole mich, feinen Stiefel meg, baf es eine 2frt hat; und ber Beuch: ler fteht fo fromm ba, als wenn er von ber Rangel gen himmel fahren wollte. Meine Cathrine konnte ihn recht aut leiden. Ich glaube gar, ber Reber gieng mir manchmal ins Gebege! Run, Bruderchen, wie gefagt, nimm ihn. Seinethalben maaft bu leben, wie bu willft. Und wenn bu heute jum Teufel fahrst, so fahrt er morgen nach. Es ift ein braver Rerl. Gruffe mir beine Denfcher. Lebe mohl.

## Snådiger Herr Obrister,

Es ist benm Herrn von z z eine austrägliche Pfarre offen, und ich möchte sie gern haben. Cathrinden sagte, Sie waten ein guter Freund von ihm, und könnten mir leicht dazu helfen. Ich bin das milte Leben überdrüßig, und möchte gern einmal meinen eignen Heerd, und meine eigne Frau haben. Haben Sie die Gnade, und sorgen. Sie für mich. Ich habe gehört, daß der alte Pfarrer mit seinem Patrone in großer Keinbschaft

gelebt hat; aber die Schuld war seine. Ich gestraue mir besser mit ihm auszukommen. Ich kenne die herren schon. Wenn er mir giebt, was mir ge-hort; so mag er leben, wie er will. Mit Schmalen und Predigen, halten Gie mire jur Gnade, macht man euch herren nicht frommer. Gie find zu pornehm, als bag Sie uns ju Gefallen fromm und drifflich leben follten. Und, unter une gefprochen, aus dem beftandigen Poltern fommt auch nicht viel heraus. Mit den Jahren andert sichs fo mohl. Es ift schlimm genug, wenn die herren einmal ben Sofe find, und ein paar Boden ehrbar thun muffen : follen wir ihnen auch bas Leben noch fauer machen, wenn fie fich benm Regimente ober auf ihren Gutern aufhalten? Ich fenne Die Welt beffer. Saufen und Suren ist ben herren von Ihrer Urt und Erziehung außer ben Ahnen immer noch das einzige, womit sie sich von uns burgerlichem Pobel unterscheiden. Balten Sie mir Diefen Scherz gur Gnade; ich rebe, wie iche meine. Sie fennen mich fchon. Mit einem Worte, gnadiger Berr Obrifter, Schaffen Sie mir die Pfarre, oder ich trinte, mein Seele! nicht ein Glas Wein mehr mit Ihnen. In Diefer Soffnung verharre ich mit aller Sochachtung,

# Enadiger Herr Dbrifter,

Dero

jum Gebete und unterthanigft ju bienen ftete willigfter

N. Feldprediger.

C 5

dbin überzeugt, daß dem gemeinen Volke, und besonders dem Landvolke, ein geschickter und kleisigiger Schulmeister sast noch meiner heite geschickter und kleisigiger Schulmeister sast noch meiner beredter "Arediger. Und dennoch ist man an wielen Orten "den der Weselehung diese Amts beynahe noch "leichfinmiger, und noch weniger besorgt, als bey "den andern geistlichen Nemtern. Ich will mich "nicht daben ausgalten. Ich will mich "nicht daben aufgalten. Ich will meinen Schulz, "meister reden lassen. Noch zur Zeit ist er "nicht besördert; ich weis aber ein gewisses "Nittergut, wo ich ihn in Vorschlag bringen will, und ich hoffe gewiß, er wird sein Glückg"dasslich machen.

#### Hochwurdiger, Hochgelahrter Herr, Enddiger Herr Lieutenant,

Unfer Schäfer hat mir erzählt, daß Ihr Schuldmeister in voriger Woche gestroten ist, und das Sie bemüht sind, dies Stelle, so bald möglich, wieder zu beseigen. Da ich in vorigen Jahre den Lerchenstrich von Ew. Gnaden gepachtet, und zwey Gulben mehr gegeben habe, als mein Vorsahr: so nehme ich mir die Krepheit, Ew. Excellenz dienstreundlichs zu bitten, Sie wollen die hohe Gnade haben und mich zu Ihrem allerunterthänigsten Schulmeister machen. Weine Stimme ist zurh zund

und ich getraue mir, Die größte Rirche ju fullen. Die Orgel Schlage ich frisch, und in Fugen bin ich ftart. Ich habe das Unglud gehabt, brenmal abs gefest zu werden; aber meine Feinde find Schuld bran, und vielleicht mare es das lettemal auch nicht gefchehen, wenn ich bem Superintendenten gu rechter Zeit einen gemaffeten Eruthan gefchickt hatte. Das erftemal fam es über bes Schulgens Rrau ber. Der Corporal gab mich an; aber er mochte wohl feine Urfachen haben. Es giebt bose Leute, die alles zu Bolzen drehn, und ich war noch nicht verheirathet. Das zwente mal war mein eigener Pfarrer Schuld bran. 3ch weigerte mich, ihm ben Priefterrod aufs Filial nachque tragen; und beswegen machte er bem Rirchenpas trone weiß, ich fen alle Tage im Branntweine bes foffen. Der himmel ift mein Zeuge, daß es alle Wochen nur ein paarmal geschahe, und noch dazu war es im damaligen Winter grimmig kalt. Das drittemal war ich vollends gar unschuldig. Es fiel bem Superintenbenten ein, bag ich in feis ner Gegenwart catechifiren mußte. Frenlich gieng es nicht recht, wie es fenn follte, und meine Jungen wußten mehr, als ich fie fragen konnte; aber ber Catechismus ift auch niemals mein Sauptftus Dium gewesen, weil ich mich von Jugend an auf Bogelftellen gelegt habe. Goll man deswegen cis nen ehrlichen Mann absehen, wenn er bas nicht verfteht, mas ju feinem Umte gehort? Wie viel Mfarrer und Superintendenten murben ohne 2imt berum

herum laufen, wenn bas eingeführt werben follte! Wie gefagt, wenn ich in Zeiten gefchmiert hatte, fo ware ich wohl beffer gefahren. Aber meine Frau wollte nicht bran; fie hatte ben Truthahn gar ju lieb. Gehn Sie, anabiafter Berr Lieutenant, bas ift nun alles, und davon macht man fo ein Aufhebens. bente, in Ihr Dorf werbe ich mich gang gut schicken. So viel Ihre Bauerjungen von Gottes Worte brauchen, will ich ihnen doch wohl vorfagen. armer Leute Rinder mag es halbmeg fenn. Auf den Respect halte ich; ba gebe ich Ihnen mein Wort. Ich will die Jungen gusammen peitschen, fie follen Del geben, wenn fie nicht aut thun wollen. 2Bas mir am Chriftenthume und bem Catechismus abgeht, bas erfete ich auf eine andre Urt. Gie haben teis nen Barbier im Dorfe, ben Sie boch fo nothwendig brauchen, ba Sie Sich beftanbig bafelbft aufhalten. Das verftehe ich verfect. Ich will Em. Gnaben ums fonft fcheren, nach bem Striche und wiber ben Strich, wie Sie es verlangen, und alles umfonft, bar; auf tonnen fich Em. Ercellenz verlaffen. Die gnabis ge grau Gemahlinn ift eine Liebhaberinn vom Branntweine: Das fage ich Ihnen, fo schon muß ihn fein Menfch abziehn, als ich. Meine Frau hat ein befondres Beheimnif, Froschleichwaffer ju mas chen, welches ju einer reinen Saut, und wider Die Commerfproffen hilft. Das wird fehr gut fur ben . alteften Junter fenn, welcher fehr viel auf ein hub: fches weißes Befichtchen halt. 3ch glaube, Ew. Magnificen; follen fo viel Einficht haben, und finden, daß fich

fich niemand beffer gu Ihrem Schulmeifter fchickt, als ich. Rechnen und Schreiben ift auch meine Sache nicht; aber was thut das? Ich will mir einen grof. fen Jungen aus Der Gemeine halten, Der es an mei ner ftatt thut. Ich dente ja wohl, das gefchieht in ben meiften Memtern, bag einer ben Titel und Die Befoldung hat, und einen großen Jungen fur fich arbeiten laft. Bas vornehmen Leuten recht ift, das wird boch ben einem armen Dorfichulmeifter auch angehn. Mit einem Worte, ich verlaffe mich Darauf, bag ich ben Dienft friege. Bevatterbriefe, und Dochzeitbriefe, bas ift mein Werk, die kann ich fchreiben, trog zehen andern! Ich fchicke Ihnen von benden eine Probe mit, die fich gewafchen hat. Went Sie mir den Dienft geben, gnadigfter Berr Lieutes nant ; fo fchenke ich Ihnen den beften Lodfinken, den ich habe. Der junge Berr foll meinen Staar friegen, bas ift ein Staar! Er tann Erv. Gnaden in drepers Ien Sprachen einen Sahnren beigen, und hat mehr gelernt, als mancher Magifter. Laffen Sie mir burch Thren Pachter antworten, gnadiger Berr. Er barf mir nur ben Brief mit dem Drefcher überfchicken. 3ch halte mid mit meiner Frau ist, weil ich feinen Dienft habe, hauffen in ber Rneipschenke am Unger auf. Ind hiermit Gott befohlen. Der ich allftets verharre,

Onddiger herr Lieutenant,

Ew. Ercellenz

allerunterthanigft, treugehorfamft pflichtichulbigfter

N. S.

N. S. Meine Frau meinte, ob ich nicht, wenn ich das Schuldrenst kriegte, von Ew. Gnaden den Titel als Cantor bekommen könnte? Da ben allen Aemtern die Titulaturensfteigen; so möchte ich auch nicht gern zurück bleiben. Se wird sich nobs! geben.

#### A.

#### Formular

gu einem Gevatterbriefe, à 8. gl. -

T. T.

Rachdem es dem großen Gott gefallen hat, mei me liede Hausfrau in Gnaden zu entbinden, und uns beyderfeits Aeltern mit einem jungen Töcht terlein zu erfreuen, und ader uns, als christischen Aeltern, obliegen will, dieses Kindlein dem Herrn vorzutragen, und hierzu christische Saufzeugen zu erbitten, worzu wir Ew. u. worldingst in unser Derzeitten, worzu wir Ew. u. worldingst in unser Derzeitisch, worzu wir Ew. u. worldingst in unser Derzeitische Saufzeugen zu eingeschlossen haben:

sung mit Speis und Trank, so viel Gott beschert hat, großgunstig vorlieb zu nehmen. Dafür werbe ich seyn

T.T.

Meines Hochzuehrenden herrns, und zufünftigen werthgeschäßten Herrn Gevatters

dienstwilligster

20. 20.

#### B.

Detto ein Formular, noch etwas feiner; fostet einen Gulden Trankgeld fur den Schulmeister.

Hochebler, Beft, und Hochgelahrter, Insondere Großgunfliger, Hochzuehrender Herr Gewatter,

### Vornehmer Freund,

Denenfelben kann aus erfreutem Gemuthe nicht verhalten, welcherzeskalt der allgewaltige Gott meine Eheliebste ihrer bisher getragenen weidlichen Burde heute Morgens um acht Uhr in Gnaden

ben entbunden, und uns benderfeits mit einem mohl: gestalten jungen Gohnlein verebret.

Wenn benn folches unfer Kindlein gleich an: bern Menfchen in Gunden empfangen und gebohren, und dahero uns Aeltern obliegen will, folches pur heiligen Taufe befordern zu laffen, bagu aber driffliche Mittelsperfonen, und Taufzeugen ers fobert werden, und ju unferm hochzuehrenden herrn Bevatter bas Bertrauen haben, baf Dies felben nebenft andern diefes driftliche Werk auf fich nehmen merden;

Als ergehet an Diefelben mein und meiner -Cheliebften bienft und ehrenfreundliches Bitten, Sie wollen von Ihren vornehmen Gefchaften fich fo viel abmußigen, fonder Befchwerde morgendes Zages, gonnets Gott, gegen bren Uhr in ber Rirs de allhier ju erfcheinen, obgedachtes unfer Rind; lein in der Laufe vortragen zu helfen, darauf mit Ihrer Frau Cheliebfte in meiner Behaufung einzu: fprechen, und mit ben Tractementen, fo ber liebe Gott an Speife und Trank befcheren wird, vor: lieb und willen zu nehmen.

Solches, wie es Denenfelben ju Ehren, mir und meiner Cheliebften aber ju fonderbarem Gefals len, und unferm Rindlein gur geitlichen und ewigen Boblfahrt gereicht; alfo find wir es andere Bene 111 ju verdienen, und ju verschulden gefliffen, unter gottlicher Obhut verbleibende

Hochebler, Best, und Hochgelahrter Herr,

Meines Sochzuehrenden herrn Gevatters,

Dienftwilliger R.N.

C

Formular zu einem Hochzeitbriefe.

Sochedler, Best und Hochgelahrter, Infonders großgunftig hochgechrter herr,

#### Vornehmer Freund,

Denenselben gebe hiermit zu vernehmen, welscherzischer uf vorher abgeschicktes Gebet, und darauf erfolgte göttliche Kügung, auch mit Genehmhaltung und Einwilligung beydersties Leltern, ich mich undangst mit Jungfer N. N. Deren N. N. allhier eheleiblichen jungsten Tochter in ein beständiges Spegelödniß eingelassen, und solches uf den funszehnten innstehenden Monats vermitztelst priesterlicher Copulation zu vollziehn entsschlichen

Zaben, Gat, III Th.

Wenn denn daben meinen Hochgeehrten Herrn nebst deren Sestliebste auch gerne sehen und haben nichte; als ergeht an Dieselben mein dienst und ehrenfreundlich Vitten, Sie wollen betieben, Sich so viel von Ihren obhabenden vornehmen Verrichtungen diesmal zu entbrechen, bemelden Tages in meiner Behausung allhier einzussinden, der priessterlichen Trauung berzuwohnen, und Gott um eine gedepliche She anzurussen, und sodann nach besschehen solchen Acht das der Zeit und Gelegens heit nach angestellte Hochzeitmahl zu genießen, und vollenden zu belfen.

Wie nun solches zusörderst dem Stifter des heiligen Seseindes zu Spren, mir und meiner Berlobten, und beyderseits Anverwandten zu sowerbarem Gefallen und Freundsschaft gereicht: als bin ich solchane hohe Ehrenerweisung in derzleichen, und andern Begebenheiten zu verdiemen ohnverz gefilich, maagen unter Gottes Schuß und Obhand verharte.

Hochedler, Best und Hochgelahrter,

Meines großgunftig Sochgeehrten herrn,

allezeit dienstwilliger

n. N.

Dami

\*\*\*\*\*\*\*\*

amit ich meine Briefe auch fur Diejenige Urt der Gelehrten brauchbar mache, melche gang andere benten und andere reben. als Vernunftige benten und reben: fo will'ich "nachstehenden Brief einrücken. Man gebe mir "nur nicht Schuld, daß die Sache übertrieben "sep. Findet man nicht allemal aphthonianische "Chrien, und ift auch nicht allemal auf dem Ran-"be bengefest, wie der Gedante im Griechischen "ober Lateinischen heißt, ben man vorbringt: fo findet man doch das Wefentliche Diefer Pedan: teren fehr oft. Man mache mit einem jeden Briefe, ben ein Pedant mit Bleiß, und nach feis mer Urt, mit Heberlegung Schreibt, Die Probe, und gergliedre ihn nach ben Regeln ber Schul-"tunft: fo wird man das Steife und das Sche matische auch alsbann finden, wenn sich schon ber Berfaffer Die Gewalt angethan hat, weber "Sentengen seiner Alten, Die er Weisheit nennt, nausmachen, barunter ju mischen. Ich bin von "Diefer Wahrheit fo überzeugt, daß ich mir gemiß ju behaupten getraue, mein Brief murde "ben Diefer Urt Schriftstellern großen Benfall "gefunden haben, wenn ich ihn nicht durch diesen "Borbericht verdächtig gemacht hatte. "

CHRIA

#### CHRIA APHTHONIANA

Wird um eine Rectoratifelle in einem fleinen Städtchen gebeten.

Hochedelgebohrne Krau,

Dochquebrende Frau Burgermeisterinn,

dictum.

Laus au- Cofrates, die Bierde Griechenlandes, der Dhos nir feiner Zeit, ber Weife, welcher unter ben andern Weifen hervorleuchtete, gleichsam als ber Mond unter ben fleinen Feuern, tanquam inter ignes luna minores, Sofrates, fage ich, ben, Soch ebelgebohrne Frau, Xantippe felbft nicht von feiner philosophischen Sobe berunter ganten konnte; biefer hat febr mohl und gelehrt gesagt apud Xenophontem memor. Lib. IV. c. 1.

> Αι άριται δοκεσαι είναι Φυσεις, μαλετα παιδειας δεονται.

au beutsch also lautenb:

Drum glaubet mir gu biefer Rrift, Dag die Matur, fo fcon fie ift, Dennoch den Unterricht vermifit.

Paraphrafis.

Er wollte damit gleichsam andeuten, daß bie portrefflichften Gemuther Der Jugend Die meifte Bucht nothig hatten, ober, wie es nach bem eis gentlichen Berftande unfers Grundtertes lauten mochte.

mochte, daß sie mehr, als andre, ber vernunftigen Unweifung eines gelehrten Schulmannes bedurf: ten, und zwar schlechterbings und unumaana lich bedürften, wie das Bortlein deorray folches flarer, als die Mittagefonne, anzeigt.

Denn wie nothwendig ift es nicht, Sochqueh: Cauffa. rende grau Burgermeifterinn, bag man ber Natur ju Gulfe fomme, welche nur den roben Stoff ju großen Beiftern Schafft, und bas übrige ber foras faltigen Musbildung ber Schulleute überlafit.

Unrecht, ia drenmal und viermal unrecht thun Contra-Diejenigen, welche Diefe Borforge verabfaumen, und, da fie der himmel in ein Umt, quali in fpeculam gefest hat, barauf ju febn, bag bas Befte einer Stadt, und bes gemeinen Befens überhaupt, befordert werde, bennoch die Sorge fur die Schulen verabfaumen, und die Sache nicht fur fo wich tia halten, allen Stein ju bewegen, Damit fie fleif fige und geschickte Lehrer Dabin feten, und Diefen Die Unterweisung ber Jugend anvertrauen moch ten, die Diefe Unterweifung befto nothiger hat, je hoffnungsvoller fie ift, xay madica raideias deorras, au reben aus bem Gofrates, und beffen obange führten Worten.

Pferde von ber beften Urt muffen am mei: Paraboften burchgearbeitet werben. Gie machen es ben la. dem eblen Reuer ihren Berren oft am fcmerften; aber

aber besto nothiger ist es, sie forgfältig zuzureiten. Ein träges unebles Pferd braucht biese Bemühung nicht; aber es ist auch nur für den Pflug ges bohren.

Exemplum. Wer war größer, als Dionnfius, der zwente, da er noch Tyrann, und das Schrecken von Sicilien war? Das widrige Bluck konnte ihm den Thron nehmen, aber niemals die Begierde, der Welt zu nußen. So groß er gewesen war, so wenig schämte er sich doch, die griechische Jugend zu lehren, und mit der Hand, womit er ganze Länder zerstört hatte, mit eben der Hand suchte er die Kinder der Corinthier zur Weisheit zu führen.

Teftimenium.

Wie unglucklich diejenigen sind, so die Zucht ihrer Kinder verabsaumen, das beweisen die rigen Folgen, welche zuerst ihre eignen Familien empsinden, und welche nach diesen das ganze gemeine Wesen treffen. Diese unglücklichen Aele tern möchten sich vooh lassen vom Homer zur rufen:

.'Aιθ' όφελον, άγαμος τ' έμεναι, άγονος τ' άπολεσθαι.

Fpilogus.

ws. Sie sehn hieraus beutlich, Hochebelgebohrne Frau, wie nothig es ist, daß E. E. Wohlm. Rath dieser Stadt das erledigte Schulrectorat ungefaunt besesse, und mit einem Manne besesse, bessen bessen Standhaftigkeit, dessen Fleiß, dessen Treue, dessen Anschn, dessen Gelehrfamkeit, dessen weise Einsicht in die großen Wahrheiten, die ums Sortrates und Honner hinterlassen haben, dessen ziedoch, ich sage nichts weiter. Sie werden mich verstehn. Ich habe mich mit meinem Suchen an Sie gewandt, da ich weis, daß Ihr theurer Stegemahl in diesem Jahre unter Ihren auspieiis an der Regierung ist. Erlange ich das Vergnügen, daß Sie mit Ihren vielgeltenden, und erleuchteten Küßen in meine Meinung herabsteigen: so bin ich glücklich, und ich weis gewiß, daß sodann der ganz ze Shrenvessen Kath hinter drein steigt, et manibus pedibusque in Tuam descendit sententiam.

Ich verharre in diefer großen hoffmung ad extremum vique vitae halitum,

Hochebelgebohrne Frau,

Dochzuchrende Frau Bürgermeisterinn,

Ew. Hochebelgeb.

gehorfamft, ergebenfter, und ehs rendienftwilligfter N. N.

\*\*\* \*\*\*

🏞 s ift bennahe keine Handlung und Befchaff: tigung in ber Welt, welche man nicht in gewiffe Regeln gebracht, mit Grundfagen "befestiget, und mit Erempeln erlautert hat. 2Bir "haben eine Runft ju lieben, eine Runft ju trinten, geine Runft zu regieren, eine Runft zu leben, Mit folden Rleinigkeiten beschäfftigt fich unfer fpies "lender Dit, wichtigere Sachen verabfaumen wir. "Sind wohl alle Diefe Runfte bem Menfchen fo "nothig, als ihm die Runft zu bestechen ift? 3ch fchame mich, daß ich ber erfte fenn muß, ber meinen Landsleuten Die Augen öffnet, meinen Landsleuten, Die fo oft mit einem patriotifchen Stolze die Bludfeligkeit ihrer aufgetlarten, und "erleuchteten Zeiten rubmen. Ich will es thun. "wenigstens will ich einen Berfuch bavon liefern. "Es ift mir vielmals gang unbegreiflich gewefen, "burch welches Schicffal ich ju bem Umte perftof "fen worden bin, das ich führe \*; nunmehr glaube "ich, es einzusehn. Die Runft zu bestechen babe "ich meine Candsleute lehren follen; bazu mar "mir mein Umt nothig. Ich will diefem deutlichen Berufe folgen. Man wird meiner Lebre glaus "ben konnen, ba ich mit Ueberzeugung lehre. Der "gartliche Dvid lehrte die Runft gu lieben; ber feu-"rige Doraz die Runft zu dichten; und ich bereche "tiget burch mein 2mt, ich lehre bie Runft zu be-"stechen.

, Es

<sup>\*</sup> Diefer Brief ward im Jahre 1752 gefchrieben.

Es wird nicht leicht jemand ju finden fenn, ber in feinem Leben nicht wenigstens einmal, es fen nun als Rlager, ober als Beflagter, in Die traurige Nothwendigfeit mare gebracht worden, "baß er einen Theil seines Gluds, oder wohl gar "sein ganzes Glud ber jufalligen Ginsicht bes Richters, und ben von beffen Willfuhr abhangenden Gefegen Preis geben muffen \*. Und mas "ift hierben wohl nothiger, als die Runft zu beftes "chen? Will er fich auf feine gerechte Sache vers laffen, bas ift ein leerer Dame, ein Wort ohne Beftimmung. Wer foll entscheiben, ob feine "Sache gerecht ift; ba man noch in ben wenigften Michterftuben einig ift, was Berechtigkeit fen? Soll man Diefe Entfcheidung aus ben Gefeten nehmen? Aber muffen die Gefete nicht fo wollen, mie ber Richter will? Ober ift ber Richter etwan megen ber Befete ba? Bielleicht; aber felten. 3ft nes mohl ficher, fich auf die Erfahrung und billige Ginficht bes Richters ju verlaffen? Wer leiftet uns bie Gemahr, bag ber Richter ernfahren, und billig, und einsehend fen? Es ift "möglich, baß er es fenn kann; doch Sachen, "Die möglich find, machen noch keine Wahrschein-"lichfeit aus; und mas bann und mann ge-Achieht, bas tann feine allgemeine Regel werben. 20 5 Richter:

So oft ich in biefer Abhanblung eines Aichrets erwähne, fo oft nessen ich biefes in boen allgemeinfern Berfanden mich operate betrunter alle biesenigen, benen Untel-ober Commissonstwegen, ober auf andere Art bie Entscheidung, ober auch nur bie Unterfuchung einer Sache aufgetragen ist.

"Michterstuben werden besetzt, wie andere Aemter; "wollen wir von ihnen mehr verlangen, als von "andern Aemtern? Oftmals, und nur gar zu oft minnt der Richter zwer Drittseile von der gez "rechten Sache für sich: in das übrige Drittseil stiellen sich seine Schreiber, die Addocaten, und "die Partepen. Was hilft mir ben dieser Plünzberung die augenschenlichsse Gerechtigkeit, die "auf meiner Seite ist? Wie glücklich din ich, wie "viel gewinne ich nicht, wenn ich die hohe Kunst werstehe, einem eigennützigen und unwissenden "Rachbrucke begreissich zu machen, daß meine "Sache gerechter ist, als die Sache meines Gegenzparts, oder, im Kanzlenstyl zu reben, wenn ich zweis, meinen Richter zu bestechen.

"Das ift alles Pedanterey, was der unnüge "Fleiß müßiger Rechtsgelehrten von der Erklä-"rung der Gesetz geschrieben hat. Hur wen "schreiben sie dieses? Kür den Nichter? Wiele von "ihnen lesen nieses Für den Nichter? Wiele von "Honen lesen nieses daben, die Gesetz, wie sollen sie Geduld genug haben, die trocknen Erklärungen "Nu lesen? Kur die Advocaten? Den wenigsten "unter ihnen ist daran etwas gelegen, daß die Ge-"setz deutlich sind. Kur die Parteyen? Wask hilft es den Parteyen, Erklärungen zu wissen, den "dem Richter zu ekelhaft, und den Abvocaten "sin ihrer Nahrung so nachtseitig sind? Die "sschrefte, die besse, die vortheilhafteste Art, den "mahren "wahren und eigentlichen Sinn der Gefege seinem "Richter deutlich zu machen, ist die Kunft, ihn zu "bestechen.

"Ein' Richter wird noch immer, wenigstens "um die Formalien seines Amts zu beobachten, um "partepisch, umd gewissenhaft thum. Ist er noch "nicht gar zu lange Richter, oder ist er sons seiner gemeinen und schlechten Erziehung: so "wird er von Zeit zu Zeit etwas fühlen, das ihm "sagt, es sein unbillig, partepisch zu spin. Dieses "Ertwas nennt der Pobbel Gewissen, um es ist "vielmal für einen Theil der Partepen von schlims"men Volgen. Durch die Kunst zu bestechen erz "leichtern wir unsern Wichter diese Unbequemlichz "seit des Gewissens

"Ich verlange aber schlechterdings, daß man "foldhes als eine Kunst ansehe, und sehr vorsiche, "tig daber versahre. Man muß die Geschicklich, steit besigen, die Gesenüchter der Menschen, und, "in gegenwärtigem Falle, die Leidenschaften eines "Nichters zu erforschen. Kein Umstand in seiner "Werwandschaft, in seinen Dause ist zu flein, den "mach nicht forzsätig demerken und sich zu Ause-"machen mußte. Der Angriff muß von der Seite "geschchen, wo der Nichter uns die Wlöße giebt, "sonst wirt er sich vertseidigen, und der Gegner "wird sich umsere Unworsichtigkeit zu Nuße "machen

Bie

"Wie die Arten der Bestechung sehr verschie"nich find, so ist die erste Regel diese: Man muß
"sich durchaus nicht merken lassen, daß man be"stechen will.

"Einmal ift ber Sat richtig und ausgemacht: "ein jeber will fur einen ehrlichen Mann gelten. ber fich aufferdem fehr viel Muhe giebt, es nicht au fenn. Go niedertrachtig unfer Richter ift, fo bungrig er ift, fich bestechen ju laffen: fo febr "werden wir ihn beleidigen, wenn wir ihm merken "lassen, daß wir die Absicht haben, ihn zu be-"ftechen. Er muß sich schamen, nicht vor sich, partenifchen Richters behaupten, er wird feiner Matur Gewalt anthun, gerecht ju fenn, um uns "das nachtheilige Worurtheil zu benehmen, baf er "bas fen, mas er ift. Er muß befurchten, bag wir die Ginficht feines Fehlers misbrauchen, und "entweder den Werth der Gefälligkeit nicht erken-"nen, die er uns durch feine Dachficht bezeigt, "ober ihm gar feinen Sehler offentlich vorruden, wenn wir etwan eine anbre Belegenheit finden follten, mit ihm ungufrieden ju fenn. Diefe .ungewohnliche Berechtigkeit wird ihm fodann "befto leichter ankommen, je gewiffer ein auf-"merkfamer Begner fich unfre Dummheit gu Dute macht, und ben beleidigten Richter baburch auf feine Seite bringt, baf er ihn, me-"gen feiner uns erzeigten ftrengen Berechtiafeit. auf

"auf eine anftandigere und bindigere Art schad: "los halt.

"Ich habe ben einer andern Gelegenheit be-... jeugt, wie fehr ich munfchte, daß meine Lands: leute fich gewohnen mochten, fo gu fchreiben. "wie fie denten. Gegenwartigen Fall nehme ich "aus. 2Bo bie Frage entffeht: ob ich mein "Bermögen verlieren, ober der Wahrheit Ein-"trag thun will; da ist die Wahl leicht. Bep "einem Richter, welcher die Ehrliebe dergestalt "in feiner Gewalt hat, bag er bamit machen "tann, mas er will; ben biefem murbe es febr "unvorsichtig fenn, burch die Wahrheit feine "Ehrbegierbe ju reigen. Dadurch, baß ich bie: "sen Fall ausnehme, miderfpreche ich meinem "Sage gar nicht. Gine andere Sprache ift bies "ienige, Die ich in Gefellschaften, und im gemeis nen Leben rebe, ba fann ich, ba foll ich bie "Wahrheit fagen; eine gang andre Sprache aber "ift der ftylus curiae, ba muß ich bem Serfome "men gemäß reden, oder, welches einerlen ist, "ich muß den Richter zu eben der Zeit, da ich "ihm zeige, daß er ein Schelm ift, verfichern, "Daß ich ihn fur einen unpartenischen, fur ben bile "ligften Mann halte.

"Damit ich dasjenige beutlicher mache, mas "ich hier gesagt habe: so will ich ein paar Briefe "einruden, wo man dem Richter fagt, daß man nibn bestechen will. Gin jeder setze sich an die "Setelle des Richters, und prüfe sich, was er in "biesem Falle werde gethan haben. "

#### Mein Herr,

ch will es Ihnen aufrichtig gestehn: Die Rlas ) ae, die mein ehemaliger Mundel wider mich erhoben hat, ift leiber gegrundet genug. Ich habe einen giemlichen Theil feines Bermogens theils vermahrlofet, theils an mich gebracht. Bielleicht ware ich wenigstens vorsichtiger gewesen, wenn ich nicht die Absicht gehabt hatte, meine Sochter an ihn zu verheirathen. Diefes murbe meine Cache, und meine Medmungen, gerechtfertigt haben. Mein Fehler ist es nicht, daß sich diese Sche gerz schlagen hat. Inzwischen bin ich unglücklich, daß ich über eine Sache angegriffen werde, ba ich mich nicht vertheidigen kann. Es murbe mir Diefer. Bufall noch empfindlicher fenn, wenn ich mit einem Richter gu thun hatte, ber ju gemiffenhaft mare, fich bestechen zu laffen. Ich freue mich unendlich, mein Berr, daß Gie es nicht find. Gie haben ben Ruhm in ber gangen Stadt vor Sich, baf Sie zuerft auf Ihren Bortheil, und hernach auf Ihrer Clienten Sache feben. Sie werden mir nicht ungutig nehmen, daß ich bier eine Sache ges gen Sie ermahne, Die Sie, meines Wiffens, mes mals heimlich gehalten haben. In der That ift

СŠ

es auch fur Gie fein Fehler. Und mare es ja ein Rebler; fo wurde die Schuld auf Diejenigen fallen. welche Sie in Diefes Umt gefett, Da Sie ihnen nicht haben unbekannt senn konnen. Mit einem Worte, es ift hier etwas zu verdienen. Dein Udvocat, ein Mann, welcher wohl verdiente, The Nachfolger zu fenn, ift überzeugt, daß ich eine uns gerechte Sache habe, und bennoch getraut er fich, Durch Deren gutige Vermittelung den Proces we nigftens zwolf Jahre aufzuhalten, wenn ich tau fend Thaler Bebuhren Dran magen wollte. Die fer Borfchlag scheint mir, unter uns gesprochen, etwas eigennüßig zu senn. Ich habe es anders ausgerechnet. Bon Diefen taufend Thalern wurben ungefähr brenhundert Thaler an Sie, als Richter, tommen; Sie follen aber funfoundert davon haben. Zwenhundert fende ich Ihnen hiermit auf Abschlag, die übrigen drenhundert betommen Sie fofort, wenn ich den Proces ohne Weitlauftigfeit gewonnen habe. Ich rede mit einem Manne von Erfahrung; es wird mir also nicht fchwer, Ihnen Die Billigfeit meines Suchens ver ftanblich zu machen. Nehmen Sie es immer ohne Bedenken an. Sie, mein Berr, tonnen an 36% rem ehrlichen Namen nichts weiter verlieren; ich aber kann einen Proceff Dadurch gewinnen. Ich verlaffe mich auf Ihre billige Ginficht, und bin,

Mein Herr,

Ihr Diener.

### Hochgeehrter Herr Commiffar,

Se ift weiter nichts, als eine Zundthigung von meinen Unterthanen, welche fich burch ben Gis gennut eines ungewiffenhaften Abvocaten haben aufwiegeln laffen. Die Gache ift in ber That burch die Lange ber Zeit, und die Bosheit meiner Gegner febr verworren. 3ch bin erichrocken, ba ich gehört habe, daß die Commission an Sie aus: gebracht morben ift, weil ich weis, baß Gie Gich vielleicht zu allem, nur zu teinem Commiffar fchis den. Man hat mir von Ihrer Ungefchichlichfeit und Unwiffenheit fo viel besondre Umftande er: gablt, daß ich untroftbar fenn murbe, wenn man mich nicht jugleich versichert hatte, baf man Sie mit einer Bouteille Wein, und einer Sand voll Ducaten ju allem vermogen fonnte, mas man per langt. Ich bediene mich dieses Mittels defto lies ber, ba ich es nicht misbrauche, fondern Ihnen nur die Billigfeit meiner Sache beutlich ju machen fuche, welche Sie aufferdem fo wenig verftebn. 3ch erwarte Sie auf ben Sonntag ben mir; meis ne Pferbe follen Sie abholen. Bir wollen uns mit einander fatt trinten, und die Sache baben überlegen. Damit Sie feben, wie erkenntlich ich fenn will: fo mache ich bier einen Unfang mit eiz nem Dugend Ducaten. Es foll nicht bas lette fenn, fo Gie von mir befommen, und fur Ihre Ruche will ich forgen, fo lange bie Jago mabrt.

Sie.

Sie, mein herr, benke ich boch wohl noch fatt, zu machen. Ich erwarte Sie also gewiß, und hoffe sodann gegen die Gebühr einen beyfälligen Bericht von Ihnen zu erhandeln, bin im übrigen,

Mein Herr,

Ihr Diener.

### Hochzuehrender Herr Rammerrath,

Ach habe gehort, daß Ihnen mein Rlager heute J fruh ein Sagden Auftern gefchickt hat. Der Dumme Teufel! Er weis noch nicht recht zu leben, wenigstens verftebe ich die Pragin beffer, als er. Muftern ohne Wein find ein ungefundes Effen. 3ch habe Die Ehre, Ihnen mit einem Beuftet Burgunder aufzuwarten, welchen ber Heberbringer Diefes ben Ihnen abzuladen Befehl hat. 3ch hoffe, Sie werden nunmehr nicht einen Augenblick mehr zweifeln, baß meine Sache Die gerechtefte fen; und ich glaube, daß es heute nur Ihr Scherz gemefen, Da Sie ben ber Untunft ber Auftern gegen meinen Abvocaten gebachten, daß Rlager wirflich viel vor fich habe. Gollten Gie mider Bers muthen ben ber Sache noch einigen Zweifel finden: fo fteht beym Mustrage berfelben noch ein Rorb Raben, Sat. III Tb. Cham:

Champagner zu Diensten. Ich stue alles, was möglich ist, Ihnen die Augen zu öffren. Fällt es Ihnen etwas schwer, den Abschied zu machen: so trinken sie nur ein paar Bosteillen von meinem Weine. Ich siehe Ihnen dafür, die rationes decidendi werden sich sodam von sich selbst geben. Unter Erwartung, daß der Burgunder seine gute Wirfung shun werde, verharre ich mit aller Hochachtung,

Hochzuehrender Herr Kammerrath,

Dero

ergebenfter Diener.

# Gnådige Frau Amtmannin,

Per Teufel ist wieder einmal mit enerm Herrn gar los. Das bischen Dassen wird doch den Hall mird doch ben Hall nicht kossen sollen follen! Das Mensch siebt gut aus, es ist wahr, und ich traf sie auf der Panse allein an; und da habe ich nun so etwan mit ihr geschäkert. Gewis, Frau Muntmannin, weiter habe ich nichts gethan, oder doch nicht viel mehr. Darüber hätte meine Frau nicht sollen ein solches Larmen machen. Ich kam ja nichts dafür, das

fie häßlicher aussieht. Eine runde derbe Magd ift mir freylich lieber. Wir Bauern, wir haben Rleifth und Blut eben fo gut, wie vornehme Leute. Und wenn man über fo ein bischen Chebrechen ben Ropf verlieren foll: fo mochte ich miffen, wie uns fer anadiger Berr Umtmann feinen Ropf fo lange Durchgebracht hat. Dit einem Worte, Frau Amtmannin, ich febe Die Rarte wohl. Gutchen flicht euern herrn in Die Augen. Bift ihr mas? gang friegt ers fo nicht; ich will mas ubriges thun, es foll mir nicht Darauf ankommen. Schelme muß man fchmieren. Die Biefe bins ter euerm Vorwerke hat der herr Amtmann ichon lange gern von mir haben wollen. Ich will fie ihm geben; fie ift unter Brubern gwen hundert Thaler werth. Ich will thun, als wenn ich sie ihm verkaufte. Da bleibt alles hubsch in seiner Ordnung. Aber barnach muß er mir auch bas arme Menfch aus bem Gefangniffe laffen bavon fpringen. Ich will fie fchon wegbringen, baf fie nimmermehr wieder ins Amt kommen foll. Heber: legt es immer, gnabige Frau Umtmannin, ich bachte nun fo, es mare ein Borfchlag jur Bute. Auf diefe Art friegt ihr die Wiefe, und die Unto: ften; und wenn ich jum Schwure tame, fagte mein Abvocat, fo friegtet ihr nichts. Left euch aus, was ihr wollt. The nahme Die Wiefe, wenn ich an eurer Stelle ware. Weltern habe ich ge: fchlachtet, ba fchicke ich euch em halbes Rind, bas mag ein gutes Wort für mich einlegen. Burg und E 2 aut.

gut, gnadige Fran Amtmannin, befehlt euerm Herrn, daß er mich ungeschoren läßt. Er mag immer einmal durch die Finger sehner, er hat es ja kepm Schillen auch gethan. Lebt wohl, Frau Amtmannin. An die Panse will ich gedenken. Seht immer, wie ihr mir dasmal raus helft. Braucht eure Tochter etwan einen Sein Flachs?

# Gnabige Frau Amtmannin,

Guer Sanns.

"fo wurde ich mir ben einem dergleichen unvorsich, "tigen Untrage doch Bewalt anthun, und Biefe, "und Wein, und Geld, mit einer gerechtigkeitlies "benden und unpartepischen Miene verachten, um "meinen guten Namen zu retten, und ben einer "bestern Gelegenheit noch einmal so viel zu verdie-"nen. Gin vermunftiger Client, er habe nun eine "gerechte ober ungerechte Sache, wird weit be-"butfamer gehn, und feinen 3med auch weit eher "erlangen. Die Leidenschaften ber Richter find. "wie Die Leidenschaften andrer Menfchen. "Benfall eines bummen Macenaten werbe ich mir micht leichter erwerben, als wenn ich von ber Bewunderung rede, ju der fein Berffand alle "Welt zwingt. Reine Berführungen find bem "Frauenzimmer gefahrlicher, als wenn man ihnen "von dem Werthe ihrer Sugenden, von ihrer "edlen Graufamteit, und von unfern unftraffichen nund ehrliebenden Absichten vorprediget. Gin eis ngennutiger, und partenischer Richter nimmt uns "fer Lob mit offnem Munde an, wenn wir ihm mit ber Sochachtung schmeicheln, Die feine pors ngegebene Billigkeit und Unpartenlichkeit verdies men. Er fühlt es zwar, daß wir nicht wahr "reden; unfre Unwahrheit aber thut ihm so wohl, "daß er fich Dube giebt, ju glauben, es fen sunfer Ernft; baß er fich nach und nach felbft gu "bereden fucht, er fen wirklich der billige, und nunpartenische Mann, von bem wir reben. afinnt ben fich auf eine Entschuldigung, wie er bas E 3 "Ber=

Berfahren rechtfertigen tonne, wenn er unfer Befchent annehmen wollte. Er fieht, bages mes niger verbachtig fenn murbe, wenn unfre Sache "gerecht mare; er giebt fich alfo Muhe, unfre "Sache gerecht ju finden. Er wendet fie fo lange bon einer Seite gur andern, bis er eine gute Seite "findet; an diese halt er fich. Er entschuldiget die "verbachtige Seite, er bearbeitet fich endlich, ju "glauben, bag unfre gange Sache gerecht fen, und erfreut fich über diefe Entbedung. macht er fich ein Gemiffen baraus, unfre gerechte Sache unvertheibiget ju laffen. Seine theure Mmtspflicht ift nun die vornehmfte Triebfeber, "Die ihn nothigt, fich unfrer anzunehmen; Die Bes afchente aber find ein gang fleiner Debenumftand, ben er aus lauter Begierbe jur Gerechtigkeit "fchon anfängt zu vergeffen. Weniaftens fieht er es nur als eine fleine Erfenntlichfeit an, Die wir feiner Unpartenlichkeit schuldig find, und Die er whne Bedenken annehmen kann, weil unfre Sache "allein Die gerechte Sache ift. Wie viel haben wir gewonnen, wenn wir unfern Richter fo weit bringen konnen, daß er fich Dube giebt, fich "felbft ju betriegen; bag er vergift, er fen befto: "den! Bie nachbrudlich wird er une unterftus Ben, wenn er uns mit einer innerlichen Uebergeus gung unterftust! Burben wir Diefen großen. "Endaweck mohl erlangt haben, wenn wir ihn nicht "funftmaßig bestochen batten?

"Damit

"Damit es meinen Lefern ben diefen so unents "behrlichen Wissenschaften nicht an Exempeln fehle: "so will ich deren ein paar hier einrücken. Es "so will ich deren ein paar hier einrücken. Es "zurichten, und zu verändern wissen. "zurichten, und zu verändern wissen. "

#### Mein Berr,

Ach empfinde das Unglud, welches alle redliche Bormunder empfinden, wenn fie undankbare Mundel heran gezogen haben. Ich habe mir mes gen meines jungen Bettere meber eine Unachtfam-Feit, noch einige Untreue porzuwerfen; ich habe fein Bermogen redlich, wenigstens fo gut, als bas meinige, beforgt. Defto mehr muß es mich franten, da ich erfahre, daß diefer junge unbefonnene Menfch ben Ihren Gerichten Rlage wiber mich erhoben hat. Durch einen Zufall, ben ich nicht habe vermeiben konnen, find ein großer Theil meis ner Privatrechnungen verlohren gegangen, burch welche ich meine Unschuld darthun, und den muthe willigen Zunothigungen meines Mundels vorbeus gen tonnte. Es murbe mich biefes unruhig mas chen, wenn ich mit einem andern Richter ju thun hatte, als mit Ihnen, mein Berr. Wie gludlich bin ich, ba ich weis, bag mein guter Rame, meine geitliche Rube, von der weisen Ginficht eines Mans E 4 nes

nes abhanget, welcher fich feit fo vielen Jahren ben Ruhm verdienet hat, bag er ber gerechtefte Mann fen! Sie wiffen es, mein Berr, und Sie haben die traurigfte Erfahrung felbft gehabt, wie empfindlich es einem rechtschaffnen Bormunde fen, bergleichen undankbare Vorwurfe von der aus: fcmeifenden Jugend anzuhoren. Erinnern Sie Sich einmal biefer Erfahrung, und haben Sie Mitleid mit mir. Gine nachdruckliche Zuredung von Ihnen wird diefen jungen Menfchen, ber von Ratur nicht boshaft, fondern nur verführt ift, gar leicht wieder in Ordnung bringen. Sein Aldvocat wird fich feines Unternehmens fchamen muffen, wenn er aus Ihren Borftellungen fieht, baß Sie, mein Berr, fein Beginnen verabicheuen. Sie werden mich hierdurch mit einemmale aus eis ner Unruhe reißen, welche mich viele Jahre him durch beangstigen, und mir viel Unkosten verursaschen könnte. Wiele hundert Thaler wurden kaum gureichend fenn, mich eines Unfpruchs zu entschuts ten, welcher mir burch ben Berluft meiner Reche nungen fehr gefährlich wird. Es ift nichts billiger, als daß ich Ihnen eine fleine Verfichrung meiner Erkenntlichkeit gebe. Da ich durch Ihre gutige und vielvermögende Vermittelung so viel hundert Thaler erfparen tann : fo find benliegende zwen hundert Thaler nur ein geringer Unfang berjents gen Schuld, die ich abzutragen mir vorgenome men habe. Ich beschwore Gie ben Ihrer Amts; pflicht, ben Ihrer Begierde, unrecht leidenden Verfonen

Personen benguspringen, ben bem Ruhme, ben Sie Sich ben aller Welt erworben haben, bag Sie ein Feind aller ungerechten Bebrangungen. und foffbaren Rechtshandel find, ben ber Dochache tung, die ich, und die gange Stadt fur Gie hege. beschwore ich Sie; betruben Sie mich badurch nicht. Daff Sie Diefer meiner guten Absicht eine unrechte Deutung geben. Geben Gie Diefe Rleis nigfeiten nicht als etwas an, bas mir gehort; fehn Sie es vielmehr als einen Theil Desjenigen an, mas Sie burch Ihre Bemuhung ben Rlauen meines ungerechten Gegners entreißen. Diefer unbillige Menfch murbe mir es mit Bes walt abgepreßt haben. Muß ich mich also nicht freuen, wenn ich es in den Sanden eines recht Schaffenen Mannes miffen tann, welcher es nur anwendet, bas Armuth ju unterftugen, und uns recht leibenden Werfonen benaufpringen? Debmen Sie es ju biefem großen Endzwede an; glauben Sie, bag niemand fo begierig ift, erkenntlich gu fenn, als ich es bin; retten Sie mich aus den San ben eines eigennutigen Gegners, und erfparen Sie einem jungen unbesonnenen Menfchen Die Schande ber Undankbarkeit. hemmen Sie biefen Rechtshandel, ober jum mindeften hels fen Gie mir ohne Weitlauftigfeit ju bem Rechte, das ich habe, und boch schwer beweis fen fann. Bon einem fo erfahrnen, gelehrten, und rechtschaffnen Manne, als Sie find. mein herr, ift biefes noch bas wenigste, mas E's id

ich erwarten kann. Von mir erwarten Sie Hochachtung und Dankbarkeit, so lange ich lebe. Ich bin,

Mein Herr, x.

Der Ihrige.

### Hochgeehrtester Herr Commissar,

**M**eine unruhigen Bauern haben wenig gewons nen, daß fie die Unterfuchung an Sie aus: gebracht haben. Deine Sache hatte in feine gludlichern Sande, ale in Die Ihrigen, fallen tonnen, ba Sie ein Mann find, ber Ginficht, Erfah: rung, und Billigfeit bat. Bergeiben Gie mir ein Lob, bas ich Ihnen nicht unter Die Augen fas gen follte, ba ich Ihre Bescheibenheit tenne. Es ift bas erftemal, daß ich die Ehre habe, an Sie gu fchreiben, und es liegt mir baran, baf Gie wiffen, wie genau ich Sie bem ungeachtet tenne. In ber That fage ich nichts weiter, als was mich Ihre Obern von Ihnen weit umftandlicher, und noch weit ruhmlicher versichert haben. Darf ich es wohl gestehen, daß ich hohen Orts felbst Unlaß gegeben habe, Sie jum Commissar in dieser Sache zu erbitten? Bielleicht ift Ihnen die Arbeit fehr

fehr befchwerlich; aber entschuldigen Gie immer meine Frenheit. Rechtschaffne, und geschickte Manner, wie Sie sind, sucht man auch wider ihren Willen. Die Sache ift burch die Lange ber Beit, und Die Bosheit ber Gegner in ber That febr perworren; aber befto nothiger ift mir ber Bens ftand eines fo unpartenifchen Richters. 3ch verurfache Ihnen Mube, fur Die ich gewiß erkenntlich fenn werbe. Gollten Gie etwan baaren Berlag, ober fonft Aufwand nothig haben: fo überfende ich hier ein Dutend Ducaten. Dem ungeachtet er: marte ich Ihre Liquidation vollständig. Ben eis ner fo aufferordentlichen Arbeit, als diefe ift, muffen Sie durch Ihren Fleiß und Unpartenlich: feit ben geringften Schaben nicht leiben. Ich mur: de fehr gern sehen, wenn ich noch vor dem Termine aus der Sache mundlich mit Ihnen sprechen könns Meine Pferbe follen Gie abholen. 3ch bore, Sie find ein Liebhaber von ber Jagd; halten Sie Sich ein paar Tage ben mir auf, wir wollen uns mohl veranugen. Ich sende Ihnen einen kleinen Brifchling. Gehn Gie einmal, ob es fich nicht der Muhe verlohnt, fie ju schießen. Ich er: warte Sie gewiß. Einen freundlichen Wirth, und ein gutes Glas Wein follen Sie finden. 3ch bin mit ber aufrichtigften Buneigung,

Mein Berr,

Ihr Diener.

"Diefe

"Diefe bepden Briefe sagen in der That eben "dasjenige, was die sagen, welche ich oben einges "rückt habe. Sie drücken es nur auf eine feinere "Art aus; und ein Richter muß in der That sehr "unennsfindlich, oder ganz altwärtisch seyn, wenn "er sich nicht auf diese Art gewinnen läßt.

"Es giebt noch eine feinere Urt, ben Richter gu "beftechen. Diefes geschieht im Spielen. Gin Client hat viel gewonnen, wenn er es bahin brins "gen kann, daß er mit seinem Richter ein hohes "Spiel spielt. Ein Richter, der sich so weit vers Maugnen fann, bag er Gefdente nimmt, wird "gemeiniglich auch ben bem Spiele eigennutig genug fenn. Alsbann erfodert es bie Rluge "heit, baf wir fo viel verfpielen, als nur moglich nfenn will. Wir magen nichts, wenn er unfre Abfichten auch merkt. Es ift befto beffer für nuns. Er fann feinen anftandigern Bormand "haben, unfer Geld an fich ju bringen, als burch ben "Gewinnft; er fucht aber auch weiter nichts, als meinen anständigen Bormand, und ift megen ber Mbfichten unbefummert, in benen wir es verfpies Wir werden wohl thun, wenn wir ihm "bas Gelb, bas er gewonnen hat, nicht gleich benahlen. Man fchickt es ben nachften Morgen »barauf, und thut, als ob man ungewiß mare, wie viel man eigentlich verspielt habe. Ben Diefer Ungewißheit bekommt man Belegenheit, ihm moch emmal fo viel ju fchicken, als er befommen "follte.

"follte. Ich murde ungefahr biefen Brief bagu, "fchreiben: "

### Mein Herr,

Zie werden Sich nun nicht mehr wundern, wenn ich Ihnen die Urfache fage, warum ich ges ftern Abends in einer beständigen Zerstreuung ges fpielt habe. Der Abvocat meines Begners ift ben mir gewesen, und hat mich fo lange aufgehals ten, bis ich ju Ihnen gieng. Der ungewiffenhafte Mann! Geine Bosheit hat neue Waffen erbacht, mich nieber ju werfen. Ben ber gerechteften Sache, die ich habe, kann ich boch ber ungludlichfte Mann werden. Er macht gar kein Geheimniß baraus, daß er nicht eher ruben will, bis er mich gang mur: be gemacht. Seine But geht fo weit, bag er felbft Gie, mein herr, nicht schonet, und in allen Befellfchaften ungescheut vorgiebt, Sie maren ber einige, der sich einkommen liese, ihn an seinem Rechte zu hindern. Sin solcher Vorwurf muß einen gerechten und unparterissen Mann, wie Sie sind, mehr vergnügen, als kränken. Sie also, mein Herr, sind nach dem Bekenntnisse Ihrer und meiner Feinde noch der einzige, der meine gute Gae de unterftust. Wie gludlich bin ich, wenn Gie Die Butiafeit Gütigkeit haben, und Sich derfelben ferner amnehmen! Es muß Ihnen natürlich seyn, dieses zu thun, da Sie ein so billiger Mann sind. Wenigsstens vurden es meine Feinde für eine Frucht ihrer Orohungen halten, wenn Sie ansengen, derselben nitt wenigerm Eifer Sich anzunehmen. Nein, das läßt sich von Ihnen gar nicht denken. Weine gerechte Sache, und mein gerechter Nichter lassen mich daben ganz ruhig seyn. Ich din mit unveränderter Hochachtung,

### Mein Herr,

M. S. hier übersende ich meine gestrige Spiels schuld. Meine Zerstreuung ift so groß gewesen, daß ich vergessen habe, wie viel sie eigentlich bekragen. War es mehr, so bitte mir es zu melden; ich werde es mit Danke zahlen.

"Ware der Richter wider Vermuthen so groß"mutihig, und wollte das Uebrige zurück schieden:
"so traue ich einem Jeden zu, daß er so viel Er"ssindung haben wird, wahrscheinlich zu behaupten,
"es sen wirklich so viel gewesen. Leute, die be"gierig sind Geld zu nehmen, machen es uns nicht "sauer, wenn wir sie überführen wollen, daß sie "ssichulbig sind, es anzunehmen.

"Ich will hier eines Fehlers gebenten, ben "viele Clienten begehn, wenn fie dem Rich ater ihre Sache empfehlen. Gie haben in ber "That die Absicht, erkenntlich ju fepn, wie man "es nennt, ober, legal zu reben, die Richter zu bestechen. Sie versichern ihn bessen so mohl "mundlich, als schriftlich; fie geben ihm aber wes "ber mundlich, noch schriftlich etwas. Dief ift gein großer Sehler! Et formula cadunt, fagt ber "Jurift! Go behutfam man fenn muß, einem Rich nter ju fagen, mas man benft: fo ungeschickt ift nes boch, ihn nur mit Bersprechungen aufzus muntern. Manner, Die Die Gerechtigkeit Derauctioniren, muffen baares Gelb feben, ober ofie feben gar nichts. Wie wollen wir ihnen gus muthen, bag fie, was wir wunfchen, thun, und ofich nur auf unfre Grofmuth verlaffen follen? "Erauen wir ihnen vielleicht nicht, und glauben wir, daß unfer Gefchent etwan vergebens anges "bracht fenn mochte? Es ift moglich; aber berogleichen Mistrauen muffen wir nicht an uns merten laffen, ober ber Schabe ift unerfetlich, nden wir uns jugiehn. Wir muffen ben bem Richter etwas magen, ba wir etwas bitten; "ber Richter hat nicht Urfache, ben uns etwas mu wagen. Bas foll ber Richter fur einen "Borwand haben, uns an unfer Berfprechen zu "erinnern, wenn er gethan hat, was wir munfchten, und wir das nicht erfüllen, was wir ihm verfpros chen? Ich will ein Formular von einem bergleichen leeren "leeren Briefe hier emruden, um meine Lefer wohle "meinend davor ju warnen. "

# Hochzuehrender Herr Rath

#### und Amtmann,

Ach hoffe, meine gerechte Sache wird ben bem Iestern rechtlichen Berfahren fo beutlich geworden fenn, baß ich mir nichts gewiffers verfprechen fann, als einen guten Ausgang bes Proceffes. Ingwischen weis ich, wie viel auf Sie antommt, um Die Cabale meines Gegners ju gernichten, welcher fo boshaft ift, ju munichen. baf bie Sache wenigstens fehr frat verlobren werbe, wenn er fie ja einmal verlieren 3ch verlaffe mich auf Ihre gute Bers mittelung, und auf ben Ruhm, ben Sie, als ein gerechter Mann haben. Die auferorbents lichen Bemuhungen, die ich Ihnen baburch verurs fache, verdienen meine gange Ertenntlichfeit. mage es noch nicht, ist einen Anfang bamit gu machen, da ich wohl weis, wie empfindlich ein Mann von Ihrem Charafter fenn muß, wenn ihm etwas angeboten wird, bas ihn verbachtig mas chen konnte, weil andre Die guten und billigen 2166 fichten nicht wiffen. Belfen Gie mir aus Diefem be: schwerlichen Sandel. Da ich Ihnen auf Diese Art fo viel Dube mache, und Ihnen eine Laft auf:

aufburde, die ich nicht von Ihrem Amte, sondern nur von Ihrer Freundschaft verlangen kann: so ist es weiter nichts, als nur ein geringer Ansang meiner Erfenntlicheit, wenn ich Ihnen die Versicherung gebe, daß ich nach völliger Beendigung der Sache Ihnen wenigstens mit funzig Ducaten aufwarten, und über diese mich für einen beständig gen Schuldner von Ihnen erkennen werde. Ich überlasse mich Ihren mit dem größten Vertrauen, und die naussgeset,

### Hochzuehrender Herr Nath und Amtmann,

Ihr

ergebenfter Diener.

"Ein bergleichen lediger Brief ohne Saft und "Araft, und ohne ben geringften bundigen Beenweis, verbient eine Antwort, wie etwan die fols "gende ift."

### Mein Berr,

The werde mich freuen, wenn Ihre Sache so bes schaffen ift, daß sie zu Ihrem Wortheile aussichlagen muß. Ich werde nichts thun, als was die Gerechtigkeit ersobert, um das Vertrauen zu verstenen, so Sie gegen mich ausgern. Kläger hat allere Raben. Sat. UTb. Höngs

dings viel vor sich, das werden Sie selbst nicht läugnen können. Indessen will ich keinen Fleiss sparen, Ihre Hossing, so gut es möglich seyn will, zu erfüllen, und mich ben Ihren von einem empsindlichen Verdachte zu rechtsertigen, als wäre ich auf die Gerechtigkeit der Sache nur alsdam erst ausmerksam, wenn man mit eine Belohnung von serne weist. Wodurch habe ich ben Ihren ein so bittres Compliment verdient? Sie hätten es nicht thun sollen, mein Herr; und ich muß gesstehn, das mich Aldger in diesen Schler kennt. Aber es sen drum den ungeachtet will ich Ihren eigen, daß diese kleine Beleidigung mich nicht hind bert, mit aller Ergebenheit zu seyn,

### Mein Herr,

Ihr Diener .

"Wir ersparen dem Richter die Mühe, roth "nu werden, und uns viel beschwerliche Compli-"mente und Krümmungen, wenn wir ihn bestes "den, ohne ein Wort im Briefe davon zu sagen. "Es ist auch dieses Mittel das bescheidenste, und "für den Richter das sicherste, da er kein Bedensten "haben kann, unsern Brief allen zu zeigen, die ihn "seben wollen, weil sie doch nur den Brief, und "nicht dassjenige sehen, was im Briefe gelegen "bate. "hat. Seine Antwort an uns ist ihm besto wer "niger gefährlich, weil nur wir sie verstehen, und "sie für den dritten Mann ein Rägel bleibt. Wenn ich also meine gerechte Sache durch ein paar "Dußend Ducaten begreistich machen wollte: so "würde ich sie ungefähr mit diesem Briefe überz "senden.

### Berr Commiffar,

Mein Agent hat mir gemeldet, daß Gie Gich entschloffen haben, in meiner Sache Des na heften Bericht zu erftatten. Ich empfehle Ihnen nochmale alles aufe befte. Ich verlange weiter aar nichts, als was die Berechtigfeit haben will. Es wurde gang vergebens fenn, mehr von Ihnen ju fodern; aber ich kann ruhig fenn, ba ich Sie ben Diefer Belegenheit habe als einen Mann tennen lernen, der billig und einsehend ift. Alles, mas ich bitte, ift Diefes, daß Gie Die ungegrundeten Bundthigungen meiner Unterthanen in Ihrem Berichte fo beutlich aus einander fegen, und fo grundlich miderlegen, daß alle, die ihn lefen, eben fo bavon überzeugt werden, ale Gie es find; und baff dem Gegentheile nichte übrig bleibt, Die Gache langer zu verzogern. Mein Agent hat Ordre, ben Bericht fo fort abgulofen, und wenn Gie es vers langen, Borfchuß zu thun. Da Sie mir alle Belegenheit benommen haben, mich bantbar gegen F 2

Sie ju erzeigen: so kann ich boch wenigstens bie ses nicht gescheschen lassen, daß Sie meinetwogen Sich in kostbaren Worschuß seben sollen. Ich bin umverändert,

Mein Herr,

ber Ihrige ic.

"Wenn nun ein paar Dugend Ducaten in "diesen stummen Brief gelegt worden: so kann "ihn der herr Commissar ganz sicher also beant-"worten: "

### Gnådiger Herr,

Sie besigen die Geschicklichkeit, Ihre gerechte Sache so deutlich und überzeugend vorzubtragen, daß man nicht einen Augenblich anstehen Ann, Ihrer Meinung berzupflichten. Ich habe, so bald ich Ihren Brief erhielt, die Acten noch einmal sorgsätlig durchgeschen, und sinde in der That, daß die Iweisel, die ich mir machte, so erzeholich nich sich soweisel, die ich mir machte, so erzeholich nich solls ich vorzer meinte. Der Bericht wird morgen abgeben. Sie können Sich darauf verlassen, daß er Ihren nicht nachtseitig ist. Ihr Agent hat ihn abgelöss, und mich genöthiget, wanzig Thaler Vorschussel anzurehmen. Gewiß, gnädiger Herr, Sie sud gar zu sorgsättig, und Ihr Agent salt zu eigenstmus, daß er über diesen

Borfchuß nicht einmal Quittung von mir annehmen wollen. Ich werde Belegenheit fuchen, Die Sache fo einzurichten, bag Sie Ihre Mufmertfamteit und Achtung gegen mich nicht einen Augenblick gereut. Sie haben bofe verftodte Unterthanen, ein harmactiges Bolt! Doch bis auf Diefe Stunde habe ich nicht einen Dreger Commiffionsgebuhren von ihnen befommen tounen. Sie find eine blinde Beerbe, Die fich von ihrem ungewiffenhaften Abvocaten irre führen laft; fiat justicia, pereat rufticus! Die Leute wollen es nicht beffer haben. Ich habe meine fcmere Pflicht auf mir; allen fann ich es umnöglich recht machen. 3ch habe Ihrem Agenten im Vertrauen gefagt, wo er fich megen bes Berichts melben foll. ter Bericht braucht bennoch einen guten Bortrag. Ich weis, andbiger Berr, Ihnen barf man eine bergleichen Sache nur halb fagen, fo verftehn Sie folche gang. 3ch bin mit ber großten Ehrfurcht,

### Gnådiger Herr,

Deren

unterthäniger Diener

"Das

"Das waren alfo einige Proben, wie man geinen gewinnfüchtigen Richter mit Gelbe gabm "machen foll. Allemal aber geht das nicht "ihrer Pflicht fo enge Begriffe haben, bag man ihnen, ungeachtet aller nur moglichen Behutfam "feit, bennoch fein baares Beld anbieten barf, nohne fie ju beleidigen, und uns ihrer bitterften "Empfindlichkeit auszusegen. Um Deswillen ift "es fehr nothig, daß man die Denkungsart eines nieden Richters mohl prufet, ehe man bier einen "Schritt magt. Nimmt ber Richter fein baares Beld, fo bleiben doch noch hundert Wege ubrig, geine theure Pflicht ju überraften. 3ch tenne weinen Mann, welcher fich gewiß fehr unbandig anstellen wurde, wenn man ihm ansinnen wollte. ofunfzig Thaler ju nehmen; und eben diefen gemiffenhaften Mann will ich mit einem halben Ens mer Wein weiter bringen, als einen weniger "gewiffenhaften Richter mit funfzig Thalern. "Dur das baare Geld hat ein fo verhaftes Un-"feben, und viele find ihrer Mutterfprache fo wenig "machtig, daß fie glauben, das Wort, fich befte-"chen laffen, werde nur in dem Falle gebraucht, wo ein Richter baares Gelb annimmt. Man mache fich biefe Unwiffenheit zu Ruge. naber nothig, daß folches mit eben ber Borficht "geschehe, Die ich in dem vorhergehenden mit vies "ler Sorgfalt angerathen habe. Ein geschickter "Client muß fo erfindfam fenn, bager fur ein iedes .. Befchent "Geschenk einen anständigen Borwand hat. Das "mit meine Abhandlung auch in diesem Falle prak "tisch werde: so will ich einige Exempel mittseilen. "Ich habe oben einen Brief eingerückt, wo der "Bestlagte die Austern seines Klägers mit einem "Feuillet Burgunderwein überboten hat. Ich "will dieses Thema noch einmal annehmen. "

### Sochgeehrter herr Kammerrath,

Mein Freund in Straßburg hat etliche Piecen Burgunderwein an mich spedirt, und ges beten, ihm einen Raufmann bazu zu verschaffen. Ich schicke Ihnen hier gur Probe ein Feuillet, weil ich weis, daß Gie ein Renner find; Gie werben finden, daß er febr gut ift. Saben Gie die Bu tigfeit und trinfen ihn auf meine Gefundheit. Rons nen Sie jemanden erfahren, der eine Parthie Davon faufen will; fo werden Gie meinen Freund und mich Ihnen ungemein verbinden. Ich habe von einem fichern Freunde aus Samburg ein paar Bagden Auftern bekommen; fie find aber ben itis ger warmen Witterung fo fchlecht, baß ich mich fchamen muß, Ihnen mit fo elendem Zeuge auf: jumarten. Es ift mir nicht allein, fondern allen Raufleuten fo gegangen, die mit der lettern Poft Auftern erhalten haben. 3ch erwarte funftige Deu: T 4

Neujahrsmeffe etliche Korbe Champagnier, etwas extra feines. Ich bin,

### Hochzuehrender Herr Kammerrath,

#### Deren

ergebenfter Diener.

N. S. Wie steht es benn mit bem Processe? Mein Abvocat ist gar zu faumselig. Nehmen Sie Sich meiner an, so viel billig ist.

"Etliche Alaftern Holz vor die Thure des Nich"ters geführt, sie, ohne lange zu fragen, abgelar "den, wieder fortgefahren, und sodam erst den "Berief übergeden, thut ben einer geringen Sache "seine gute Wirkung. Was will ein gewissenhaf-"ter Richter in der Angst anfangen, wenn das "Dolz einmal da liegt, und niemand mehr da ist, "der es wieder wegfahren will? Inzwissen muß "man doch diesem Geschenke, so geringe es ist, ei-"nen gewissen Vanfrich geben, damit es einen "Werts erhalt, und nicht beleidiget. Vielleicht "geht es auf diese Art an.

Mein

### Mein herr,

Es ist ein Misverständniß von meinem Nerwalster gewesen, daß er Ihnen im vorigen Derbste micht mehr, als eine Alaster Dolz, ausgezeichnet hat. Dier sends eine Alaster Dolz, ausgezeichnet hat. Dier sends ein der ein Anter Dolz, ausgezeichnet hat. Dier sends ein der ein Deren noch über mehre vereinigen. Ich die vor der ich werde auf Mittel denken, es nicht länger aber ich werde auf Mittel denken, es nicht länger au bleiben. Wir den meine Sach dalb zum Berichte reif senn? Ich wünsche sehre dass das den den bei den Danbel kommen möge. Wein einziger Toch ist noch dieser, daß ich mit eis nen ehrlichen Manne zu thum habe, der ein um parteyischer Nichter, und mein Freund ist 2 s

A propos! ich laffe sechs Mitteleichen fällen. Ich habe sie der Frau Liebste zu Ihrem neuen Gartenhause werfprochen. Über dafür behalte ich mit die Erlaubnis vor, auf Johanne einen frischen Hering darinne zu essen, der fertig seyn wird. Sie sehn, daß ich nichts umsonst thue. Den Braten bringe ich selbst mit, und für Wein mag meine Frau sorgen. Ich bin mit der alten deuts schul Recht Medickeit,

#### Mein Herr,

Ihr guter Freund und Diener

F5 ,,3d

"Ich habe einen guten Freund, der feinen Proces mit nachstehendem Briefe geworinen hat. "So wenig gehört vielmals dazu, glüdlich zu "senn, wenn man die schwache Seite des Richters "entdeckt hat, und seinem Geschenke, wenn es auch "das wichtigste nicht ist, ein gutes Ansehen zu genben weis.

### Hochedelgebohrner Herr, Hochgeehrtester Herr Doctor,

pan hat mir gefagt, daß Ihnen in Ihrem scho nen Mungcabinette noch dren Glocenthaler Ich habe die Doubletten Davon, und marte Ihnen Damit auf. Sie werden mir nicht anmuthen, etwas bafur zu nehmen. haben Sie funftig einmal einige Studen Doppelt, und erlauben mir etwas bavon. Beil Sie ein Renner find, fo bitte ich mir Ihre Bedanten über benliegende Bemmam aus. Sie foll vom Raifer Balba fenn. Das Beficht giebt es, wenn ich ans bers ben Sueton recht verftanden habe. Diefe Bemma, was ich glaube, fo verdiente fie mohl einen Plat in Ihrer Sammlung. Ben mir wird fie nicht gefucht, weil ich weber auf alte Mungen, noch alte Gemmas viel halte. Ich habe meinem Berichtsverwalter befohlen, Ihnen diefe Studen felbst einzuhandigen, wenn er fich die Ehre geben wird,

wird, Ihnen meine Leuterungsfache beftens au empfehlen. Die Bauern misbrauchen Die Dachs ficht ber Gefete. 3ch bin unverandert

### Ew. Sochedelgeb.

Ju befrechen ju fchreiben.

Dienstergebenfter Diener

3d tonnte noch viel andre Erempel anfich: ren. wie man feine Befchente an ben Richter bringen muffe, ohne ben Wohlftand zu beleidigen. Aber Diefes mag inzwischen genug fenn, weil ich jist nicht Willens habe, eine weitlauftige Abhands lung, fondern nur einen Berfuch von der Runft

3d wollte munichen, daß ich gewiffe Regeln ngeben konnte, wie eigentlich bas Berhaltnif gwis ofchen ber Sache, um berentwillen man ben Rich: "ter befticht, und swiften bem Gefchenke fenn "muffe. Es ift aber fehr fchwer etwas zuverlaffis ges bavon anzugeben, weil die Perfonen bes "Richters und bes Clienten oft ein andres Ber-"haltniß ausmachen, und weil noch ofter barauf gefehen werden muß, wie verzweifelt unfre Sache "fchon ift, Die wir retten wollen.

Die Sauptregel ift wohl diefe, daß man lies "ber ju viel, als ju wenig, thue. Ben einem Riche "ter.

"ter, der nicht gar zu niederträchtig ist, muß wer, migstens funf pro Sent von dem Wertse der "Sache gerechnet werden, die wir erlangen, oder "tetten wollen. Bep einem hungrigen Richten "fann man auch wohl weniger thum. Meinigkei "ten sind von Zeit zu Zeit nöthig, um uns bep dem "Nichter in gutem Andenken zu erhalten; aber "man muß sie oft wiederholen, und sich nicht zu "sehr darauf verlassen. Wie auf dem Lande alles "wohlseiler ist, als in großen Stadten: so ist es "nun Gerichtsverwalter genannt, welcher sich mit zi"nen Gerichtsverwalter genannt, welcher sich mit zi"nen Erichtsverwalter genannt, welcher sich mit
"ister Kanne Butter blind machen läst; bep uns
"ist faum ein Faß zureichend.

"Weil ich einmal auf die Bestechung von "Arreitenalien komme: so will ich eine ungefähre "Larordnung machen, wie man sich daben zu verz "halten hat.

"Wir wollen vorausseigen: der Bestiger eines "mittelnäsigen Candgutes von zwölf tausend "Holdern wird ein Anspruch genommen, daß er "soracht habe. Damit man nun eine Mitteltage "nehmen darf, so soll der Proces in einer kleinen "Stadt anhängig seyn. Ich seig auch voraus, "daß des Beklagten Sache ziemlich ungerecht sey, "nung etwant be einem Fälle würde ich die Tarords "nung etwant be einrichten:

"1.) Ben

- "1.) Bey Infimation der Klage, dem Amts, "boten einen halben Gulben, und ein Glas Brannt, "wein. Es ift bekannt, wie viel Einfluß vielmals "der kleinste Diener der Gerechtigkeit in einer "Sache hat.
- "2.) Ben ber Litiscontestation, ber Frau "Amtmannin einen Scheffel Weizen, einen Trutz "hahn, und einen Schinken.
- "3.) Binnen der Zeit, als rechtlich verfahren "wirt, erhält man den Richter durch verschieden "fleine Gestlicheiten in der Ausmerksamkeit. "Man richtet sich nach der Infrezeit; der mittlere "Preits ist eines Gulden werth.

"Nota bene! Den Gerichtsactuar nicht zu "vergeffen!

- "4.) Ben Versenbung der Acten jum Vers, spruche Rechtens wurde ich höchstens ein paar "Scheffel Haber, und mehr nicht geben. Es "kömmt daben auf den Unterrichter so gar viel "nicht an, und dennoch muß man ihn in Odem erz "halten.
  - "5.) Bis jum Gegenbeweife, wie Num. 3.
- "6.) Aber nun geht das Opfern an! Den gegendeweis lege man einem fertgemäßteren Och "sen zwischen die Hörner. Man mußte mit einem "Deiden zu thun haben, wenn ihm ben diesem An-"blicke das Herz nicht brechen sollte.

"7.) Der

"7.) Der größte Wortheil befteht im Zeugenver? "boren. Aufferdem daß ein Beklagter feine Beugen noch vor bem Termine gehörig jugurichten miffen muß: fo ift nothig, bag man bemienigen, "ber die Zeugen vernehmen foll, die Bunge mohl Niemand, als wer eine gute Renntniff ber praktifchen Rechte hat, kann miffen, wie viel "ben einer vortheilhaften Zeugenausfage auf eine "vortheilhafte Frage ankomme. Pecuniam in tempore negligere, maxima faepe parfimonia est: "ober, wie es im Deutschen lautet, hier bekommt "ber Umtmann fo viel Getreide, daß er noch einen Doffen maften tann, und Butter in Menge. "Derjenige, welcher junachft unter ihm arbeitet. "erhalt ein Ballchen feine Leinwand; ber britte in "ber Reihe, bergleichen, etwas schlechter; und alle "Schreiber, wie fie folgen, bekommen ihren Un: "theil von der Beute.

"8.) Ben dem Verfahren, wie ben der dritten "Nummer; aber doppelte Dosin. Inzwischen "wird zum Urthel beschlossen. Erlangt man nun "durch dieses Recept ein gutes Urthel: so wollte "ich wohl rathen, daß man wegen der tunftigen "Zeiten die ganze Nichterstube auf das ererbte, "und durch Urthel und Necht bestätigte Landgut "bitten, und ben dem Leichenessen der Gerechtigkeit "nichts sparen möchte, das Wohlwollen des Richs"ters gegen uns zu befestigen.

"Wie diesem kurzen Plane wird man sehen, "wie man bey dem Fortgange der Sache, oder in "andern Källen, verfahren musse. Es bezieht sich "dieser Plan nur auf die Taprokunung der Wiktuas"lien; es versteht sich aber von sich selbst, daß "man in solchen wichtigen Processen zu eben der "Kich, von man bey des Richters Frau in der "Rüche seine Northdurft vorstellig macht, auch in "des Kichters Stube durch daares Geld der "Seich den Aussichlag giebt.

Es find auffer bem baaren Belbe und ben "Bittualien noch andre Arten, einen Richter zu be-Eine Borbitte aus bem Munde einer "ichonen Frau macht oft einen überzeugendern Gin-Drud, als gwangig alte Rechtsgelehrte. terftehe mich in Diesem Kalle nicht, iemanden et was ju rathen. Ein Jeder muß miffen, wie empfindlich er baben ift, wie viel ihm baran liegt, Jeinen Proces ju gewinnen; und wie ber Richter "gefinnet fen. So viel bleibt ausgemacht, baß "Das Recept probat ift. Ich fenne einen Gerichte "fchoffer auf dem Lande, der feinem Edelmanne Die "Berechtigkeit abgepachtet, und ben feltnen Ruhm bis diefe Stunde behauptet hat, daß er gegen alle "Bauern unpartenisch ift, nur Diejenigen ausges ... nommen, welche fchone Weiber haben.

"Ich glaube, es ist ben dieser Sache noch ein "Mittel zu treffen. Ein Frauenzimmer kann oft "burch "durch unschuldige Frenheiten den Eigenstim des "ernschaftesten Richters brechen. Sollte man "nicht am besten thun, wenn man sich der Wille, "führ seiner Frau überließte? Liebt sie uns, so "noird sie das Spiel höher nicht, als auf eine er "laubte Coquetterie treiben, und dem Nichter höche "siens unschuldige Frenheiten verstatten; liedt sie unsch die nicht, » is ja, meine herren, da kann zich ihnen selbst nicht rathen; liedt sie uns nicht, "so wird sie mill, ohne allemal darauf zu sehen, ob "sie uns einen Proces damit gervinnt.

"Ohne Jemanden ben dieser bedenklichen Sa"che etwas zu rathen, will ich hier ein paar Briese "liesern. Der Richter soll von vornehmenn, der "Beklagte von geringem Stande seyn. Desto "wahrscheinlicher wird die Sache."

### Hochwohlgebohrner Herr,

### Gnådiger Herr,

The unterstehe mich noch einmal, Em. Ercellenz die Sache meines Mannes unterthänig zu emspfehen. Die hohen Verscherenzen, die Sie mir vor einigen Wochen mündlich gaben, sind durch die Bosheit unsers Gegners fruchtlos gemacht worden. Es muß mir dieses besto empfindlicher serven.

fenn, ba ich weis, bag Em. Ercelleng von ber uns gerechten Zunothigung des Rlagers überzeugt find. Man unterfangt fich nunmehr, meinen Mann auch um deswillen doppelt ju verfolgen, ba Em. Ers celleng Die bobe Gnabe gehabt haben, Ihres Schutes ihn zu verfichern. Behaupten Sie, Und Diger Berr, Ihr Unfehn, und jugleich die Gereche tigkeit unfrer Sache. Ich werfe mich Ihnen ju Buffen; laffen Sie Sich die unschuldigen Zahren einer Ungludlichen rubren, welche ichon in ben erften Wochen ihres Cheftandes alle Die Bitterfeit empfindet, von welcher oft eine Che von vielen Jahren gang befrepet ift. Das Unglud, fo meis nem Manne brobt, zwingt mich, burch mein uns geffumes Bitten Die Gnade Em. Ercelleng ju mis brauchen. Rur basmal retten Gie uns noch! Wie leicht muß es Ihnen fallen, ba Gie fo groß, muthig und gerecht find. 3ch bin bafur mit ber tiefften Ehrfurcht

### Ew, Excellenz

demuthigfte Dienerinn.

"Das versteht sich schon von sich selbst, daß "die Verfasserund diese Veiese jung und schon "seyn muß. Ausserdenn were es ein sehr leerer und "trockner Veies. Aber eine sichen Unglückliche, Raben. Sat. ULD.



"die sich thranend zu unsern Füßen wirft, die in "den ersten Wochen ihres Speftandes so viel Wer"folgung unschuldiger Weise ausstehen nuch! diese,
"deucht mich, verdient noch wohl, daß man ihr
"also antworte:

#### Madame,

The Unglud rührt mich. Ich habe mir lassen bie Acten vorlegen; ich sinde aber verschieden bedenkliche Umstände, die, wie es scheinen will. Ihrem Manne sehr nachtheilig sind. Ich werde mich erfreuen, wenn Sie mich überzeugen können, daß meine Besorgniß ungegründet sey. Eine mündliche Unterredung ist dazu wohl am geschiedestesten. Ich bin den ganzen Tag beschäftigt; früh um sechs Uhr aber werde ich noch ungestört seyn. Ich erwarte Sie in meinem Cabinette. Mein Kannmerdiener hat Ordre, Sie durch die Gallerie zu mir zu sühren. Fassen Sie einen Muth. Ich wenigskens will thun, was in meinem Vermögen ist. Leben Sie wohl!

"Ses sehe sich ein Jeber in die Umstände des "Beklagten. Die Sache ist auf dem Wege ge-"wonnen zu werden. So viel ist gewiß: wird "der Vorschlag angenommen, so kam er versichert "sepn, daß er in einer Stunde mehr gewinnt, als "er in zehn Jahren durch die kostbarste "Spicane nicht erlangt. Soll er seine Frau in "das Cabinett schieden? Was soll ich ihm ra-"then? Gewis, das weis ich nicht; so viel "weis ich, daß ich lieber Nichter, als Beklagter; "sen möchte.

"Wenn man das Wort bestechen im weit: "lauftigern Berftande, und zwar bafur annimmt, Daß es eine Runft fen, burch welche ber Rlager "oder der Beklagte fich der herrschenden Leiden Schaften Des Michters unmittelbar, oder burch "andre Personen bergeftalt zu bemachtigen weiß, baf er ihn auf feine Seite gieben, und ben Dros seff nach feinen Abfichten berum leiten, und gu "Ende bringen fann, wenn es, fage ich, in Die Jem Berftande genommen wird: fo tann man gar wohl behaupten, baf ein Richter auch burch Die Rurcht bestochen werden tonne. Es giebt beren verschiedne, welche Die Welt so wohl fennen, daß fie fich mehr vor ihren Obern, als vor sibrem Gewiffen fürchten. Diele nuffen ftumm "fenn, um bittre Bormurfe gu vernieiden; noch nandre find in ihrer Wirthschaft gewiffen Bufallen "ausgefest, welche fie fehr gabin machen. - Bon "einer jeden diefer Arten will ich eine Probe geben; ein billiger Client wird fie nicht misbrauchen, und fann er es gang vermeiben, fie gar nicht "gebrauchen.

(B) 2

Mein

#### Mein Berr,

Ich habe gestern Mittags ben Seiner Excelleng, bem herrn von : : : gespeist. Die Gnade, welche dieselben seit vielen Jahren auf eine vor: gugliche Urt mir erzeigt, gab mir Belegenheit, ihnen von der Berdriefilichkeit Eroffnung ju thun, Die mir durch ben bewußten Sutungeproceß jugezogen wird. 3d mar fo gludlich, Geine Excelleng von ber Billigfeit meiner Befugniffe burch ein furges Pro memoria ju überzeugen. Sie munderten fich, wie ben biefen flaren Umftanben Die Sache fo lange Zeit ben ber Commiffion unerortert bleiben konnen. 2018 ein aufrichtiger Freund von Ihnen, mein herr, nahm ich Gelegenheit, Ihr Verfahren zu entschuldigen; ich war auch endlich so glucklich, Seiner Ercellenz die widrige Meinung ju benehmen, ju welcher fie, wie Dies felben fich gegen mich ausbruckten, schon feit eini gen Jahren, und ben verschiednen Belegenheiten gegrundete Urfachen befommen hatten. Sie bie Bewogenheit, und beschleunigen ben Sauptbericht. Gie find ju billig, und ju einfehend, als daß Sie ihn zu meinem Nachtheile abfaffen follten. Ich weis, darauf kann ich mich verlaffen. 3ch habe Seiner Ercelleng Soffnung gemacht, daß er langftens binnen bren Wochen von Ihnen eingefendet werden murbe. Laffen Sie mich in meinem Berfprechen nicht fallen; ich werbe gewiß in bren Wochen Seiner Ercelleng wies

ber

der aufwarten, und sodann das Vergnügen has ben, Ihnen zu melden, wie der Bericht aufges nommen worden ist. Bin ich im Stande, Ihnen höhren Orte zu dienen: so versehen Sie Sich zu meiner Freundschaft aller möglichsten Bereitwilligs keit. Ich verharre, u. f. w.

## Bochgeehrtefter Berr Umtmann,

Ch habe gewiffe Dadricht, baf meine Reinde D fich Dube geben, einen Befehl gur Revision meiner Caffe an Sie auszuwirten. Dun bin ich gwar alle Stunden im Stande, Rede und Antwort ju geben; weil aber biefes Rechmungswefen fo weitlauftig ift, weil mir noch verschiedene Belege fehlen, und weil ich aus einer, vielleicht gar zu gefälligen, Nachsicht gegen das Armuth der Contribuenten mich in eine ziemlich verwirrte Reft! rechnung eingelaffen habe: fo erwarte ich von 36/ rer Freundschaft, baß Sie mir, fo bald ber Besfehl einlangt, unter ber Sand Nachricht geben, und mich nicht übereilen. Ich zweifle an Diefer Befälligkeit nicht einen Augenblic, da ich im Stanbe bin, auf andre Urt erkenntlich ju fenn. Gie find der billigfte, der gewiffenhaftefte Beamte; bas gefteht Ihnen jebermann ju. Aber murben Sie wohl gang gleichgultig fenn, wenn ich une vermuthet ju Ihnen fame, und auf Befehl die Borlegung ber Depositengelber verlangte? @ 2 Urthei:

Urtheilen Sie hieraus, wie empfindlich auch bem ehrlichften Rechumgskührer eine dergleichen Uleberfallung senn musse. Sie verstehn mich doch wohl, derr Amimann? Wit einem Worte: Halber Dienst, und ganze Kreunde! Gine Hand wöscht bie andre, und ich bin, u. f. w.

### Bochgeehrter Berr Stadtrichter,

Ach will Ihnen Die gange Cache aufrichtig gez Itehn. Die Bekanntichaft, Die ich feit vielen Jahren mit bem Manne gehabt, hat eine gewiffe Urt ber Bertraulichfeit gwischen mir und feiner Frau veranlafit, welche benenienigen allerdings etwas zwendeutig fenn muß; die mehr neugierig; als billig find. Es war eine Unvorfichtigfeit von mir, aber weiter war es auch nichts, baf ich ben ber Ubwefenheit des Mannes langer in ihrem Saufe blieb, als es por den Mugen ber gemeinen Leute ber Wohlstand ju erlauben fchien: 3ch fcmore es Ihnen jug es ift nicht mehr, als bren, hoche ftens viermal gefchehn, und jederzeit im Benfenn' ihrer Bermandtinn, welche ihre Jahre und ihre Frommigfeit glaubmurdig machen. Ware ber Mann ben feiner unerwarteten Rudfunft nicht trung fen gemefen fo wurde er fich vernunftiger aufaes führt haben g 3ch war genothigt, ihm den Degen aus ber Sand ju reißen; benn fo weit, glaus be ich, geht die Freundschaft nicht, daß man fich foll

foll erstechen lassen. Dieses aber wird wohl nicht wider die peinliche Halsgerichtsordnung sepn, das ich in seinem Hause meinen Besuch im Schlafpeige, und in Pantossein abgelegt habe. Meine Pflicht ersderte, daß ich eine unschuldige Frau den Halben ihres rasenden Wannes entris, und sie so lange in mein Haus nahm, dis ich se mit andrechendem Tage dem Schuse ihrer Aeltern überlassen fraust. Ihre alte, fromme und recht schaffne Berwandte kann alles, was ich sage, der zeugen. Sie liegt noch dis ist auf ihren Knien, und sieht den Hinnes an, daß er dem armen Manne seinen verlohrnen Verstand wieder schen Wen welchen

Sehen Sie, Hochgeehrter Herr Stadtrichter, das ist der eigentliche und wahre Verlauf der Sache. Muß der Mann nicht unsinnig sein, daß einer Weltaufter sollen Verwegung macht, die Obrigkeit wider mich aufzubringen sucht, und so vieles Geld der die den vollen die der die Verlauftlicher Hahren zu werden? Ich die Archafter gan die Archaftertigen; allein die Freundhstägt gegen diesen Unsinnigen, die Hochachtung für seine unschuldig gekränkte Frau, und das Archangen, Weltauftsigkeit aus der Sache zu kommen. Ich weiß, mein Herr, wie viel Sie über ihn vermögen. Reden Sie ihm, als Freund und als Richter, zu, daß er ansteht, seine eingebildete Beleidigung

gung weiter zu ahnden. Erwerben Sie Sich das Rervienst, eine unglückliche Frau mit einem Manne auszuschnen, welcher sich übereilt hat, und eine Freundschaft wieder berzustellen, die zwischen mir und ihm so lange Zeit, und die auf den traurigen Augenblick unverbrüchlich gepflogen worden ist. Sie machen Sich durch diese gittige Wermittelung zwo Familien auf einmal verbindlich, und ich insbesond der werde Gelegenseit suchen, Ihnen in der Anatzu zeigen, daß ich mit der größten Erkenntlichkeit sey,

#### Sochgeehrter Berr Stadtrichter,

Ihr

ergebenfter Diener

N. S. Ich habe vorige Woche von den Gebrüdern N. N. einen Wechfel auf fünf hundert Idaler an Zahlungsstatt annehmen müssen, web dem Sie ausgestellt haden, und der auf fünftige Wesse geställig ist. Es ist mir bekannt, daß Ihre Umstände Sie gegenwärtig schlechterdings hindern, Zahlung zu leisten. Ich verlange auf keinerlen Urt Ihnen beschwertlich zu fallen. Melden Sie mir Ihre Gedanken in ein paar Zeilen, oder noch besser, zuch specien Sie mir die Kenten werden. Wir sind ganz allein. Mündlich von allem ein mehrers.

"Da, wie ich oben erinnert habe, die Aunst zu "bestechen eine Aunst ist, sich der herrschen-"ben "ben Leidenschaften eines Richters ju feinem Bor: "theile zu bemachtigen: so wird es oft eine sehr "vergebne Arbeit seyn, daß man ihn durch Mite leiden und Erbarmung ju bewegen fuche. Diefe Empfindungen find allgumenfchlich fur einen Mann, ben gemeiniglich fein Umt ju ernfthaft macht, als daß er ben ben Thranen einer Bittme memen follte. Er gewöhnt sich hart, um besto "umpartenischer, und von dieser Seite unempsinde "sich zu seyn; denn wenn er ja empsindlich seyn "soll, so mussen die Ursachen dazu gewiß einträg-"lich fenn. Das aber find Die Thranen Des 21rs "muthe nicht. Man wird mir nicht jumuthen, Dasjenige hier ju wiederholen, mas ich fo oft ges "fagt habe. Ich weis frenlich, daß es Richter "giebt, die jum großen Schaden ihrer hauslichen "Nahrung ganz anders gesinnt find, ich weis auch, "daß diese eine ziemliche Anzahl ausmachen; aber "bas weis ich auch, bag ber größte Saufe von "ihnen gang anders, und grundlicher benft. "nur von Diefem größten Saufen rebe ich. "andern find Phanomena, die jur Ausnahme ge-"horen. Wieder jur Hauptfache ju kommen! "Man hute sich also wohl, dem Richter durch Thra-"nen und Rlagen, und Erzählung unfere Elends eis "nen Efel gegen unfre Sache bengubringen. Er wird "Die Augen wegwenden, um unfern Jammer nicht Batten wir nicht fo gar angfilich und "flaglich gethan: fo wurde er fich vielleicht noch einen guten Begriff von unfrer Sache gemacht G S "haben ;

"haben; da wir ihn aber mit den dürstigen "Alagen betäuben, so ist er mur unser Nichter, "und hört auf, unser Freund zu seyn. Sine "Sache, welche die Erfahrung bestätiget, hätte "eben nicht nötsig, mit Benspielen erläutert "zu werden; zum Uebersusse aber will ich es "doch thun."

#### Mein Berr,

Es wird nun fast ein Jahr fenn, daß ich wegen Der taufend Thaler flagen muffen, Die Berr D. meinem verftorbnen Manne fculbig verblieben ift. Die Billigkeit meiner Forderung ift klar, und mein Abvocat hat mich versichert, mein Beweis ware fo überzeugend, baf mir die Obrigfeit ohne Weitlauftigfeit ju meinem Rechte verhelfen Ich habe, Diefes Jahr über, mir und meis nen Rindern den nothdurftigften Unterhalt entzo: gen, um fo viel Gelb aufzubringen, ale nothig gemes fen ift, Ihnen, mein herr, an Berichtsunkoften ju entrichten. Dun ift es mir weiter nicht moglich, einen Grofchen baran ju fegen. 3ch lebe in ber größten Durftigfeit. Stellen Gie Sich, mein Berr, vier unerzogne Rinder vor; Die mir am Salfe hangen, und um Rahrung fleben, welche ich ihnen nicht geben kann. Ich fuffe Diese kleinen Ungludlichen, um fie ju beruhigen, und fage ihnen, bag wir unfer Glud von den Sanden eines gerech:

gerechten und großmuthigen Richters erwarten. Die armen Rinder verfteben mich nicht, fie weis nen, weil fie mich weinen feben, und tuffen mei: ne mutterlichen Bahren. Gewiß, mein Berr, Sie haben bas Leben von funf Unfchuldigen in Ihren Sanden. Schaffen Sie mir Recht! Ich beschwore Gie ben ber Bartlichfeit, Die Gie als Bater gegen Ihre Rinder haben. Erbarmen Sie Sich meiner! Berhelfen Sie mir ju bem, mas mir gehort, und laffen Gie nicht gu, bag meine Reinde fich meines Urmuthe miebranchen. Ret: ten Sie mich, mein herr, damit die Chranen meiner Rinder nicht etwan funftig einmal Ihren Rindern gut fchwer werden. 21ch, mein Berr, verzeihen Sie mir die Beftigkeit meiner Empfin: bungen! 3ch bin gang ohne Bulfe, wenn Gie mich verlaffen. Berlaffen Sie mich nicht, damit es Ihnen und den Ihrigen beständig wohl gehe! Ich erbitte Diefes auf meinen Rnien von Gott. und bin.

Mein Herr,

Deren

o minum o

bemuthige Dienerinn.

Madame,

#### Madame,

Menn Ihr Abvocat die Gache beffer verfteht, als ich; fo wollte ich, baß er an meiner Stelle Richter fenn mußte. Saben Sie gerechte Sache, fo wird es fich julett fcon ausweifen; man muß ber Gerechtigfeit ihren Lauf laffen, wie es fich nach Borfchrift ber Gefete gehort. Das verftehe ich, und Sie verftehn es nicht, Dadame. Mit Thranen und Alagen loft man weber einen Bericht, noch ein Urthel ab. Haben Sie kein Gelb, fo muffen Gie feinen Procef. fuhren. Sat Ihnen bas Ihr Abvocat nicht gefagt? Warum haben Sie fo viel Rinder, wenn Sie folche nicht ernahren konnen? Meinen Rindern giebt niemand etwas, als was ich verdiene; und was mir gehort. Das laffe ich mir nicht nehmen. Mit einem 2Bors te: Gie find noch funf Thaler Berichtsgebuhren und baaren Berlag fchuldig; und bezahlen Sie Die fe binnen acht Zagen nicht: fo laffe ich Sie aust pfanden, oder ich will fein ehrlicher Mann fenn. Ich fcmore nicht pergebens, bas wiffen Gie. Leben Gie mohl.

"3ch habe bisher größtentheils nur von der un-"mittelbaren Beftechung geredet. Es ift nothig, baf ich noch ein Wort von ber mittelbaren fage, welche einen fo großen und wichtigen Theil von "ber Diftorie unfrer Proceffe ausmacht.

"Es grundet fich biefes auf ben alten und "mahren Sat: bag eine große Ungahl unfrer "Richs

Michter unmundig ift. Gie ftehn fehr oft unter ber Wormundschaft ihrer Beiber, ober ihrer Rinder, oder ihrer Subalternen. Das erfte, was ein vernünftiger Elient thun fann, ift Diefes, daß er fich nach bergleichen Umftanden wohl ers Gemeiniglich find bie Weiber ber Richter Die erfte Inftang fur Die Partepen. Man bute fich ja, fie gu übergeben. nigftens bin allemal ber Meinung gewefen, baß es beffer fen, ben Richter und die Gefete, als bes Richters Frau, wider fich zu haben. Nach bem ordentlichen Laufe ber Natur hat Der Richter nur in der Richterftube, feine Frau aber im gangen Saufe, ju befehlen. Der Richter lentt Die Gefebe nach feinem Gutbefinden, die Frau den Mann nach "ihrem Winte. Ein Richter, er fep auch wie er wolle, "hat doch immer einen gewiffen Zwang von feiner "Pflicht und feinem Gewiffen : Die Frau des Riche "ters ift burch feine Pflicht gebunden; und wenn fie ,fich einmal vornimmt, Recht zu behalten, fo ubers "fchrent fie Die Gefete und alle Rechtsgelehrten.

"Bas ich hier fage, braucht keinen Beweis, "bie Erfahrung lehrt es, und ich will einem jeden, "dem seine gerechte Sache lieb ist, wohlmeinend "rathen, sich nach dieser Erfahrung zu richten.

"Besondre Regeln braucht man daben nicht. "Es gelten hier eben diejenigen, die ich oben wegen "der Nichter festgesett habe. Man gebe sich Midhe, "die herrschenden Leidenschaften der Frau zu ersch» "ten. ren. Go viel herrichende Leidenschaften eine Frau bat, und man fagt, beren maren eine giemliche Un: "ahl: fo viel Bege hat man, ju feinem Zwecke ju gelangen. Go viel ift gewiß, mit alten Mungen "und Gemmis werde ich die Frau eines Richters "nicht verführen; aber das weis ich fehr mohl, "Daß eine Garnitur Meignerporcellan, ju feiner "Beit angebracht, Wunder thut. Gin guter Freund bon mir war durch die Unachtfamfeit feines 2ldvo caten fo ungludlich, daß er feinen Procef ver-Reine Leuterung, feine Appellation half ihm mehr; er war gang abgewiesen. ,fand er gang unvermuthet einen 2Beg, fich burch "einen reichen Stoff am rechten Orte gu empfehlen; "und da hieß es: Nunmehro aus den Acten fo "viel zu befinden 2c.

"Wer die Kunst recht versteht, den Berstall "der Frau seines Richters zu gewinnen, der hat viele Wortheile, die man nicht hat, wenn man "sich nur an den Mann hält. Es macht den der "Nichterim einen viel färkern Eindruck, wenn ich "nachtheilig von andern Frauenzimmern, und besonder von der Frau meines Gegners rede. Ich "kann es sicher wagen, ihr damit zu schweicheln, dass sie ihr weibliches Ansehen über ihren Mann "und sein Amt behaupte. Ist eine solche Frau "noch über dieses zärtlich; wie viel haben wir ges "wonnen! Das muß man nicht allemal verlangen, "daß sie schön aus, desto

"beffer, unser Wortheil ift doppelt. Sieht sie haffs-"lich aus, wer kann sich helfen? man drucke die "Augen fest ju, und verläugne seine Empfinduns-"gen. Wie viel leidet ein Mensch nicht, sein Gluck "ju machen!

"Weil ich angefangen habe, alle meine Sage "durch Briefe zu erläutern: so will ich es auch "hier thun. Man wird aus einem ieden dieser "Briefe sehen, in welchem Falle er zu gebraus "hen ist; ich habe nicht nöthig, es darüber zu "schreiben."

#### Madame,

Sie haben wöllig Necht, die Eitelkeit dieser Frau ift gang unerträglich. Sollte man wohl glaus ben, daß diese Pringessinn die Frau eines Mannes sen, der mich um sechs hundert Thaler ungerechter Weise verklagt, und der so ängstlich thun kann, als wenn er mit Weis und Kinde verhungern müßte, wenn ihm nicht schleuniges Recht wider mich verschafft wurde? Ich habe mich gestern erkundiget, wie viel die Elle von den Spigen koste, mit denen sie sich entschaftet. Wie viel meinen Sie wohl, Madaame? Sie werden es kaum glauben. Ich die sie glücklich gewesen, noch acht Ellen von dieser Sort te auszutreiben. Erlauben Sie mir, daß ich Shen

Ihnen damit aufwarten darf. Mich buntt, Ma-Dame, fie fchicken fich fur Ihren Stand beffer, als fur Diefe Marrinn. Mergert es Gie, baff biefe Rrau fich anmaßt, eben fo toftbare Spiken au tras gen, als Sie tragen, Madame: fo vermitteln Sie nur, bag ich meinen Proceß gewinne. mahr, mas mein Rlager ben ben Acten fagt: fo wird ihn fodann die Roth zwingen, die prachtigen Spigen feiner Frau ju verfaufen, um etwas ju haben, wovon er lebt. Ift bas aber nicht mahr, was er bem Richter fo Maglich vorfeufst; fo ver-Dient ber Beuchler, und feine ftrogende Frau 36 re Rache boppelt. Mit einem Worte, Mabame, Sie haben ist diese Familie in Ihren Sanden. Sie kennen ihren Bettelstolg; juchtigen Sie ihren Hochmuth, und schaffen Sie dadurch Sich und mir Recht. Bon Ihren Sanben allein erwarte ich mein Recht, und bin,

Madame, u. f. w.

### Hochzuehrende Frau Amtmanninn,

wird Sie es nun bald gereuen, daß Sie gestern die Partep von meinem Gegner so eifrig nahmen? Aber vielleicht wissen Sie das noch micht, was schon die gange Stadt weis. Im Ernste, wissen Sie es noch nicht? Ich will es Ihren fagen. Der Mann, welcher nicht einmal so viel

viel Bermogen hat, mir die dren hundert Thaler ju bezahlen, die ich von ihm aus bem Teftamente fodere; der durch den Mangel fo weit gebracht ift, daß er fich nicht schamt, mir die Richtigkeit der Roderung ju laugnen; der Mann, der gestern das Gluck hatte, von Ihnen bedauert zu werden: Diefer Mann hat beute einen Befehl gebracht, daß er den Rang über den Beren Umtmann haben folle. Sehn Sie; Madame, fo bald Sie nun wieder mit feiner Fran in Gefellschaft fommen: fo werden Sie Ihren Plag zu nehmen miffen, Der Ihnen nach dem Befehle gehort. Die guten Zeiten find porben, wo die Frau Amtmanning obenan faf. und alsbann erft Madame. Gewiß, bedauren Sie mich immer ein wenig, ich verliere am meiften daben. Wird nun der Berr Umtmann wohl noch bas Berg haben, mir wider einen Mann Recht gu verschaffen, den die Borficht fo hoch über ihn und feine Frau erhoben hat? Ich beflage Gie von gansem Bergen. Mehr kann ich nicht thun. Ben allen Diefen Ungludsfällen, Die Gie treffen, bin ich bennoch mit der größten Chrfurcht,

# Hochzuehrende Frau Amtmanninn,

Ihr

gehorfamfter Diener.

Raben, Gat. III Th.

5

Bnå=

## Gnadige Frau Amtshauptmanninn,

Cime Abbitte, und eine Chrencrklarung ift bas wenigste, mas ich von Ihnen fodern kann. Ronnen Sie mir im Ernfte einen fo fchlechten Bes schmad gutrauen, daß ich bas Besichte ber Com: merzenrathinn fur reizend halten follte? Die Schmeichelenen, Die ich ihr geftern fagte, giengen wenigftens ihr Befichte nicht an. Ronnte ich mir auch fo viel Gewalt anthun, fie zu lieben : fo mußte es gewiß nur barum geschehen, baß ich mich an ihrem Manne rachte, ber mich in einen fo verbrießs lichen Rechtshandel verwickelt hat. Es ift mahr, Die ehrliche Frau verläßt fich auf ihre alten Beigungen so sehn betragt ind auf vie allet Berechtigkett seiner Sache, die er wider mach aus zusühren gedenkt; doch will ich hossen, sie sollen bende verlieren. Dem ungeachtet muß ich gestes ben, Die Commergenrathinn ift eine billige Frau. Sie hat mir geftern ins Dhr gefagt, daß Sie, Gnadige Frau, noch gang erträglich ausfähen, und gesteht, daß Ihre Sande fcon find. Ich fam jugleich auf meinen Proces ju reden, und that ein wenig ftols auf Die Billigfeit meiner Cache. Es fann fenn, fagte fie mit ihrer hohen Miene; aber vielleicht wird fie der Herr Amtsbauptmann so gar gerecht nicht finden, wenn ich nur einmal Gelegenheit habe, mundlich mit ihm davon zu fprechen. Berftehen Sie biefe trium: phirende

phirende Sprache, Gnadige Frau Amtshauptman: ninn? Ich will wunschen, daß fie Ihr Gemabl nicht verfteht. Unterbrechen Gie Diefe Cabale. Bewiß eine folche Schonheit, von der vorigen Res gierung, ift gefährlich. Ich bitte mir die Erlaub; nif aus, daß ich Ihnen diesen Abend aufwarten, und Diejenigen Bande fuffen barf, welche bas Blud haben, felbft von Ihren Feinden bewundert gut Ich werbe in ber gebeugten Stellung eines bemuthigen Clienten gefrochen fommen. wegen meines Rechtshandels Ihren Borfpruch ben Ihrem Gemahl mir auszubitten. Sie mohl, Gnadige Frau, das Berg haben, es mit ben hinreiffenden Bliden ber Frau Commers genrathinn angunchmen, die fur den herrn Umts hauptmann befto gefährlicher fenn muffen, ba fie fcon feit brengig Jahren gewohnt find gu fiegen ? Ich habe Die Chre zu fenn,

## Gnadige Frau Amtshauptmanninn,

Ihr

unterthäniger Diener

#### Madame,

Ad habe Willens, meinen Nachba ju verflagen. Don der Billigkeit meiner Klage, und von der Bundigkeit meines Beweifes bin ich übers zeugt; ich wage es aber doch nicht, ehe und bevor ich weis, ob es mit Ihrer Zufriedenheit gefchieht. Wir wiffen es alle, Madame, baf Ihr Mann bas Umt hat, Gie aber ben Bers fand haben, ber ju feinem Umte gehort. Er ift fo billig, daß er fich Ihrer Leitung überlaßt, und, wie es auch einem gehorfamen Chemanne gebührt, nichts thut und ausspricht, als was Sie thun, und ju fprechen ihm anbefehlen. Stehen Gie meiner Sache ben. Berfichern Sie Sich meiner Dantbarfeit, von ber bas ben; liegende Pactichen nichts, als nur eine fleine Probe ist. Geben Sie nur einen Wink, so weisten, der beite ich, daß die ganze Richterstube zirkert; und Ihr Mann ein bepfälliges Urthel für nich abkast, noch ehe er meine Klage zu sehen bekönnut. Wie gludlich ift unfre Stadt, Madame, ba Sie regierender Stadtrichter find! Wir bekommen un: fer Glud von Ihnen durch den Mund Ihres Mannes. Der himmel erhalte Diefen noch lange Jahre, damit wir Gie nicht verlieren. Diefes ift, Madame, der aufrichtigfte Wunfch Ihres gehor: famen Dieners.

"Diefes

"Dieses waren also einige Formulare, die "man brauchen kann, wenn ein Richter die Mar "Schine der Gerechtigkeit ist, durch welche seine "Frau die Processe der Partenen nach ihrem "Gutbesinden lenkt.

"In den Fallen, mo ein Richter Diefes Die rectorium feinen Rindern aufgetragen bat, ver-"fahrt man auf eben diefe Weife. Ift Die Toch: ter an ber Regierung; befto beffer! 3ch bin in einem Saufe bekannt, wo die Tochter Die Umtes "fube. und der Bater Die Ruche beforgt; mo ber Bater von den gangbaren Rechtshans beln, und den ben dem Amte vorfallenden Sachen nicht die mindefte Renntnig, und die Dochter eben fo wenig Erfahrung von der Ruche hat; wo ber Bater über ber Mahlzeit ents meder gar nichts fpricht, ober es boch nur au entschuldigen fucht, daß bas Effen verfalgen wift, Die Tochter aber ben Baften ergablt, mas "fie feit funf Jahren in ihrem Umte fur cafus in terminis erlebt hat. Mit einem Worte, bie gutige Natur hat der Tochter den Ber-Mand in ziemlich reichem Maage gegeben, ben fie, vielleicht aus weifen Urfachen, Dem Bater entzogen. Alles Diefes Defto beffer zu erlautern, will ich ein paar Briefe einrucken, Die ich vor eis miger Zeit an den Bater, und an die Tochter gefchrieben habe...

Doch-

## Bochedelgebohrner Berr,

## Hochzuehrender Herr Umtmann,

Sfuf Dero Geehrteftes vom fechzehnten diefes has be die Ehre Ihnen ju melden, daß wir heuer ben uns eben fo schlechte Gichelmaft haben, und was das fchlimmfte ift, fo fagt man, daß an vies Ien Orten Die Braune unter Die Sauen gekommen Die Butter will noch nicht wohlfeil wers den; fieben Brofchen ift der genaueste Preis. Blachs die Menge! Der Stein aufs bochfte zween Mit dem Unfchlitt laffen Gie es immer Thaler. noch anfteben. Es ift ist in feinem Werthe. fann es Em. Sochebelgeb, mohl glauben, Sie vielen Berdruß mit den Magden haben. Es ift leider ben une nicht viel beffer; das machen die mohlfeilen Zeiten! Spindeln habe ich Ihnen aus bem Gebirge verschrieben, und ich hoffe Gie ist beffer zu verwahren, als das lettemal. Gine gute Rreundinn von mir mochte auf Weihnachten gern eine gefunde und gute Unme haben; wollten Em. Sochedelgeb. nicht fo gutig fenn, und une eine vorschlagen? Die Frau Obrifflieutenantinn iff mit der, die Sie ihr geschickt haben, ganz unger mein wohl zufrieden. Sie machen Ihnen mich dadurch fehr verbindlich, und konnen gewiß alaus glauben, daß ich mit der größten Sochachtung fen,

## Hochedelgebohrner Herr,

## Sochzuehrender Herr Amtmann,

u. f. w.

N. S. Imliegenden Brief bitte unverzüglich an Die Mademoifelle Tochter zu übergeben! er betrifft Fatalia!

#### Mademoiselle,

Rur dieses einzigemal haben Sie noch die Gurigseit und nehmen meine Appellation an. Ich kann mir ist nicht anders helfen, und Sie haben die geringste Verantwortung nicht dabep, da die letzte reiestion sine clausula geschehn. Wie es mit dem Urtsel in Sachen N. contra N. zugez gangen sey, kann ich gar nicht begreisen. Salvo honore sententionantium ist sehr eiend gesproz chen. Es zeigt von Ihrer Umpartenlichkeit, und guten Ersahrung, daß Sie die Leuterung ohne Schwierigkeit zugelassen haben. Iween von der biesigen Bande haben die Tortur glücklich ausgestanden, der dritte hat bekannt. Sollten Sie Sich es mohl fo narrifch traumen laffen, daß tein Dos tarius ben der peinlichen Frage adhibirt worden ift? Hier fende ich Ihnen die dren constitutiones ineditas, welche Sie verlangt. Der gwente Theil vom Bauernrechte ift fcon lange aus ber Preffe; miffen Sie bas noch nicht? Mus dem Oberhofges richte werden Gie wieder eine Inhibition friegen. Laffen Sie es immer einmal brauf ankommen. Heber benkommende Sportuln bitte mir ben Bes legenheit Quittung aus. Wir haben noch feinen Ordinarium. Befehlen Gie, daß ich weiter aufs juriftische Drakel pranumeriren foll? Die Sache megen des Abzugsgeldes ift mohl gar ins Ber: geffen getommen. Laffen Sie boch noch einmal in Ihrem Archive nachfuchen, ob fich von den bes wußten Lehnbriefen gar nichts findet. Ich habe Die Ehre ju fenn,

## Mademoifelle,

ber Ihrige.

N. S. Saben Sie die Gutigkeit, und befehlen dem Papa, daß er den gebirgischen Mann wegen der Butter befriedigt. Ich habe den Verdruß und den Anlauf von den Leuten, und weis bald nicht mehr, wie ich sie ben der Geduld erhalten soll.

"In

In benjenigen Gerichtsftuben, mo bie Des "mokratie eingeführt ist, und wo ein Ieder, von "dem Thürsteher an bis zu dem Nichter, sein "Botum hat; da ist für die Parteren allerdings "eine sehr kostanes Gerechtigkeit. Es gehört Ges "buld und Beld bagu, wer hier gu feinem End; moede tommen will. Ein Jeber will an ben "Partenen faugen. Ben folchen Belegenheiten muß man es machen, wie Taubmann, bem "der Fürstliche Sof verboten war, und zwar "unter der Bedrohung, daß man ihn mit Hum-"den hinaus hehen wurde. Er wagte es doch, per ließ fur jeden Sund, der ihn anfiel, einen wer ließ jur jeden hund, der ihn ansiel, einen "Hasen laufen, und kam endlich durch diese "Hist zum Kursten, wo er die Sache erlangte, "die er wünschte. Es ist also hier nichts zu "thun, als daß man sich in die Zeit, und in "den Ort schießt. Besondere Regeln, wie man "tich in diesem Falle zu verhalten habe, lassen "kich nicht geden. Die Hauptregeln sind sich on und "diese beobachtet man auch in dem gegenwärtlie von Arte. gen Falle.

Diefes waren alfo bie wichtigften Borfchrif: ten von der Runft ju besteden. Ich mag nicht weitlauftiger fenn, da ich weiter nichts "habe thun wollen, als einen Versuch liefern. "Neberhaupt ist das Werk so wichtig, und von "einem so weiten Umfange, daß ich nicht im Stan-55 .,be

"de bin, es allein zu übersehn. Se wurde mir "lieb, und dem gemeinen Wesen sehr vorteilhaft "seyn, wenn man in allen Gerichtsstuden dies "wenige Bogen wollte durchschießen, und von "Zeit zu Zeit die besondern Arten nachtragen "lassen, deren sich vorsichtige Partepen bedienen, "ihre Richter und Commissarien zu gewinnen. Winte noch vorkommen sollten, will ich sehr sorgenfältig auszeichnen. Wir wollen mit vereinten "Arästen uns demühen, den streitenden Partepen "einen sichrern Weg zu weisen, als ihnen die unz "gewissen Geses zeigen. Bringen wir auf diese "Art eine vollständige Sammlung zu Stande: so "wird sie, wie mich deucht, mehr als andre praksztische Bücher, den Namen eines Hodegetae so-"rensis verdienen.

"An dieses Werk soll sodann noch ein Anhang "kommen, von der Runst sich bestechen zu laffen-"Der Plan ist ungefähr dieser:

"Das erfte Capitel handelt von der Nothmen-"bigkeit gu bestechen. hier wird dasjenige kurg "wiederholt, was ich auf den vorhergehenden "Blattern gesagt habe.

"Das zwente Capitel handelt von der Billige "keit, sich bestechen zu lassen. Ich zeige dieselbe "aus "aus bem Rechte ber Natur, und fange den Bes

"Das dritte Capitel erlautert dieses aus den "geistlichen und weltlichen Rechten noch mehr.

"Im vierten Capitel führe ich die besondern "Berfassungen jedes Landes, und

"Im funften die geheimen Statuta jedes Amts "und jeder Expedition an. Dieses Capitel ist "das stärkste; aber auch das muslichste.

"Das fechfte Capitel handelt eine Controvers "über das Greiffen ab. Diefes Capitel ift eins der "gelehrteften, weil ich alle nur mögliche Untiqui-"täten vom Gewiffen jusammen getragen habe.

"Das siebente Capitel liefert Recepte wiber "bas Bewiffen.

"Nota! Diefes Capitel ift fur alle Stande.

"Ich werde mir Mühe geben, im achten Cas "pitel zu zeigen, daß ein Richter schuldig sen, den "Parterpen es leicht zu machen, wenn sie ungewis "sind, wie sie es mit Unstand unternehmen sollen, "sihn zu bestechen. Dieses ist ein Consectarium "ans dem zwenten Capitel.

"Die legten feche Capitel handeln von den "Cantelen, welche die Richter zu beobachten haben, "wenn

wenn fie fich auf eine vortheilhafte Urt wollen beftechen laffen. Gine Der vornehmften Cautelen "ift diefe: Der Richter muß fprode thun. 3ch babe biefen Ausbruck von ber Coquetterie ents Ein Dabchen von einem zwendeutigen Charafter wird ihren Beruf weit gludlicher treis ben fonnen, wenn fie fich bas Unfehen eines tugend: "baften und eingezognen Frauenzimmers erhalten fann. Dergleichen Ausschweifungen, wenn fie mit Borficht gefchehn, find allemal einträglicher, und bas Publicum bleibt in einer Urt ber Unges miffheit, Die bem guten Namen bes Madchens nfehr vortheilhaft ift. Gie wird, ohne mein Erin: nern, ihre Ernfthaftigfeit fo gu maßigen wiffen, baß fie von dem Wilden und Rauhen unterschie ben bleibt, wodurch die Jugend, und ihre Freunbe ju fehr abgefchreckt werden tonnten.

"Auf eben diese Art muß sich ein Richter ges
"berden. Er muß es einen ausmerkamen Clien"ten errachen lassen, daß er gegen Geschieft nicht
"unempsindlich seit; und dennoch muß er den
"Clienten in einer gewissen Art der Spfrucht zu
"erhalten wissen, daß dieser glaubt, er sey der ein"ige, dem es geglicht habe, ihn zu destechen. "Man glaubt nicht, wie sehr dieses den Preis der
"Schienke erhöht. Die Parteyen opfern noch
"einmal so viel, um durch den ansehnlichen Werth
"des Geschenks die Verwägenseit einiger maaßen
"in entschuldigen, die sie unternehmen, einen so
"umpar "mpartenischen und gerechten Mann zu blenden. "Ein Blichter, welcher sich seine Leidenschaften zu "sehr merken läßt, welcher bie Gerechtigkeit dem "ringes Geld zuschlägt; ein solcher Nichter ist "slösst Illesache, wenn der Wertch seiner Waare fällt. "dentlicher Weise bekönnt man für ein Dutend "Maten so gar viel Gerechtigkeit eben nicht: "wie kann es nun ein solcher Mann den seinen Col-"sega, und bey den Nachkonnen verantworten, "wenn ihm schon von einen einzigen Dukaten Sol-"mun ihm Sechen vergeht?

"Mit Diefer Regel ift noch eine andre fehr ge: "nau verwandt, welche befiehlt, daß man von den Armen nichts, von ben Reichen befto mehr nebe Sie folgt aus eben bem Grundfage, "aus welchem ich Die vorhergehende hergeleitet "habe, und hat außerdem noch einen doppelten Rus "ben. Dadurch, daß ich dem Armen die nichtemur: "bigen Rleinigfeiten, fo er mir anbietet, mit einer freundlich en und mitleidigen Diene wieder gurud "gebe, erheuchle ich mir ben Ruhm eines frommen "Richters. Den elenden Gulden, den ich dem armen "und nothdurftigen Clienten gurud gebe, tragt er "mit Thranen und Freuden nach Saufe, er wird "nicht ruben, bis die gange Rachbarfchaft unfre "Großmuth erfahrt, und gewinnt er auch nun-"mehr feinen Proceff nicht, wie er ihn naturlicher "Beife nicht gewinnen fann, ba er ein Armer ift: "so wird er bennoch die Schuld feinem Richter "nicht bennessen, diesem frommen und unparteni-"schen Manne, welcher aus groffer Liebe gur Ge-"rechtigkeit nicht einmal einen Gulben hat anneh-"men wollen!

"Außer diefem Geruche ber Beiligkeit, ben ich "mir ben taufend andern Fallen mohl ju Ruge "machen fann, habe ich auch diefen Bortheil, daß "der Reiche, wenn er von dem Armen meine Groß "muth erfährt, seine Geschenke besto wichtiger "einrichten muß, wenn er nicht Gefahr laufen will, "auch abgewiesen zu werden. Nach den Regeln "ber Proportion fallt es bem armen Bauer weit Schwerer, eine alte burre Benne gu fchenken, als. "es feinem Ebelmanne fallt, ben ich burch meine gerühmte Unpartenlichkeit nothige, mir ben be-"sfen gemästeren Truthabn aufzuopfern. Da der "Atrme so viel verliert, wenn er auch wenig schenkt: "so ift es ihm zu gute zu halten, wenn er seinem fleinen Befchente einen großen Werth beplegt, "Neinen Geschenke einen großen Werth bestegt, "und viel Gerechtigkeit dassur verlangt. Erlangt, er diese nicht, so glaubt er, berechtigt zu seyn, "es dem ganzen Dorse zu klagen, wie himmel-"sort Sprache zu reden, nicht satt und gerecht ma-chen können, ob er ihm schon das Brod in den "Nachen gesteckt, welches er seinen armen Kindern "vom Eische genommen. Ein Reicher himsgen, "wenn er auch durch feine Gefchente ben Endamed nicht

"nicht erhält, wird dennoch entweder so billig, "oder so vorsächig seyn, und die Mittel verschwei, "gen, die er angewender hat, sein Recht zu behaus-"peten. Diesen Sat habe ich in der Abhandlung "selbst sehr weitstauftig ausgeführt, da wider ihn "in den meisten Küchen der Richter so gröblich verz-"froßen wird.

"Ein Richter hat fich wohl vorzusehn, daß er "von benjenigen fein Befchenke nimmt, welche mit "feinen Obern und Borgefetten in einiger Berbind» "lichkeit, ober Verwandtschaft fteben. Thut er es bennoch, und ift er baben nicht vorsichtig genug, ,fo ift er auf einmal, ohne Rettung, verlohren; "hutet er fich aber, und zeigt er bemjenigen, ber "ihn bestechen will, einen gerechten Abscheu vor eis "ner folchen Handlung: so gewinnt er dadurch dop, "pelt so viel, als er dem ausserlichen Unsehen nach burch die Abweifung bergleichen Gefchenke ver-"liert. Diefe Cautel hat mir Gelegenheit gegeben, "bem Richter fehr weitlauftige Regeln wegen ber "Sorgfalt vorzuschreiben, mit welcher er fich gleich "benm Unfange des Processes erkundigen muffe, "ob eine der Partenen auf diese oder jene Art "er fonft ju furchten hat, in einiger Berbindliche "feit ftebe. 3ch habe gewiesen, bag ein Richter "fchuldig fen, Diefes zu thun, ehe er noch die Rlas gen lieft. Denn in Diefen Fallen wird Die Ge-"rechtigfeit der Sache nicht durch die Beweise der

Dartenen entichieben, fonbern burch Die Actien, bie ber eine ober ber andre von ihnen ben unfern "Dbern hat. Damit ich nicht bas geringfte perab: afaume, wodurch bem gemeinen Wefen geholfen werben tonne: fo jeige ich in meiner Abhand Jung, wie man Diefe Berbindungen ber Partenen, burch Die gewohnlichen Stammbaume ausfindia .machen fann. Ich zeige auch, wie man bie "Grave gablen muß, welches von der gewöhnlichen "Urt gang abgebt, weil durch Diefe Urt ber Stamm "baume nicht fo mohl die Verwandtschaften, als "Die politischen Berbindungen ber Partegen mit nben Obern ausfindig gemacht werden follen. Es sfind in Diefem Cavitel viele Mufgaben, welche ben Berftand eines jungen Richters uben tonnen, menn er fich die Dube geben will, die Stamm "baume baraus ju verfertigen. Die Falle, von be: men ich bafelbft rede, habe ich aus folchen Ucten ngenommen, welche vor ben ansehnlichsten Richter: Atuben und Commiffionen ergangen find. "mit ich ben Lefern einen hoben Begriff von ber ,Bichtigfeit meines Borfchlags behbringe : fo will nich ihnen nur eine von fo vielen Aufgaben erzähe ilen, Die ich angeführt habe. Gie ift folgende: "Caius flagt miber ben Sempronius aus einem "Teftamente, wegen eines Bermachtniffes von funf. "hundert Thalern. Das Teftament bat feine Sempronius raumt es felbit ein: Dichtigfeit. ses ift ihm durch wiederholte Urthel auferlegt mor: "ben, die funf hundert Thaler ju bezahlen; alle .. Appella:

Appellationen, Die er eingewendet hat, find reits "cirt, und er ift fo weit getrieben, daß bereits ber "Termin gur Gulfe anberaumt worden. "foll Sempronius thun? Soll er bezahlen? Die "Gefete, die Urthel, die Billigkeit wollen es has "ben. Rleinigkeiten! Er hat einen Abvocaten, ber Befete, und Urthel, und Billigfeit überfieht. "Er bezahlt nicht, und findet einen Weg, baf gu "nochmaliger Unterfuchung Diefer Sache eine be-"fondre Commiffion niedergefest wird. Der neue "Commiffar, ein Mann von Erfahrung, wirft "Die Acten ben Geite, und unterfucht, in mas "fur einer Berbindung Gempronius mit bemies "nigen fteht, der fein Oberer und Macenat ift. "Er findet die Berbindung alfo : Sempronius hat "einen Bruder, Titius; Die Frau Des Titius, Cal-"purnia, hat eine Schwester, beren Mann, Cajus, "seinen jungsten Sohn, Lälius, jum Schrei-"ben und Rechnen angehalten, und so weit gebracht, "baß er in einer gewiffen Berrichaft Rornfchreis "ber geworden, und vor dren Wochen die Tiburs "tia, ein Madchen geheirathet hat, bas Geine "Ercelleng, der Obere und Macenat des neuermable "ten Commiffars, funf Jahre lang, als ein fchones und artiges Madchen gefunden hat, und noch "alfo findet. Mus Diefem allen fertigt ber Commif-"far feinen Stammbaum, und weil er bas nur vor "furgem verheirathete Madchen als ein documen-"tum nouiter repertum billig ansieht: fo wird "bas bisherige Verfahren aufgehoben, und Klas Raben, Sat, Ill Ch. .ger

"ger, Cajus, genothigt, sich mit dem Sempronius "zu vergleichen, so gut er kann. Ich bitte diejenigen von meinen jungen Lesten, welche "sich kunftig als Priester der Gerechtigkeit "wollen einweihen lassen, daß sie die Muhe sich "nicht dauern lassen, die Verdindungen dieser "Unsgabe in einen Stammbaum zu bringen. "In Sachen von Wichtigkeit, wie diese ist, "kann man nicht zeitig gnug ansangen, sich "du üben.

"Ben, der Anweisung von der Kunst sich hofesen zu lassen habe ich endlich auch diese "Regel wiederholt: Ein Richter darf es nicht gar zu sehr auch die Großmuth seiner Parsen ankommen lassen, und nicht verstatten, das ihm die Geschenke nur von serne gewiese. Sen werden Accipe, dum doleet ! Die Erkennt sich die Der Partepen alsdam erst leizischen wollen, wenn der Proces zu Ende ist, zehren wollen, wenn der Proces zu Ende ist, zehren wollen, wenn der Proces zu Ende ist, zehren wollen wie bedeuten nichts mehr, als das bekannte: Mein Hert, wir wollen kennten wollen, wenn wir von ihnen etwas hitten, das sie uns die Großen in ihren Borzzinmern machen, wenn wir von ihnen etwas bitten, das sie uns nicht gewähren wollen. Ein Elient, der in Angst ist, seinen Proces "din versieren, thut in dieser Noth eben so zorgese, und eben so vergebne Gesübens als "dersenige that, der währenden Sturms dem

"großen Christoph die Wachsferze versprach. "Ich zeige hier, wie alsdam ein Richter den "zaubernden Partepen es so nahe legen könne, "daß sie nicht einen Augenblief anstehn, ihn "zu verschnen. Es giebt mir dieser Umstand "Gelegenheit, die ganze Abhandlung von der "Munft sich bestehen zu lassen mit den bekannten "Werfen zu schließen:

Dum processus ventilatur, dum aegrotus aegrotatur,

Studeas accipere.

Nam processu ventilato, et aegroto relevato,

Nemo curat foluere.



"Schle gefunden, die mich sehr aufmerk-fam gemacht hat. In der Abhandlung "von ber Ginrichtung feiner neuen Republit ift "er fehr weitlauftig, wenn er auf Die Tehler Des "Magiftrate ju reben tommt. Ben Diefer Gele "genheit führt er ein attifches Spruchmort an, welches ungefahr fo viel fagt, daß einige Raths-"herren in Athen jum Nugen, andre aber "mur zur Zierde des Baterlandes zu diefer "Ehrenfelle erhoben worden (\*). Ich habe die "fen Gedanken ganz neu gefunden; und ich wum "dre mich, daß seit so wiel Jahrhunderren nies "mand barauf gefallen ift, burch ben Musspruch "eines fo weifen Mannes ben verjahrten Gigen , sinn zu besiegen, ber sich noch in allen Stabten burchgangig behauptet, und der verhindert, daß miemand in den Nath kommen kann, als wer die "Geschicklichkeit und den Willen hat, dem Baterlande ju nugen. Wie viele wohlgebildete Rin, der der Stadt, denen es am Verstande fehlt, murden Brod haben, wenn man wenigstens ei "ne gewisse Anzahl aufnahme, welche nur zur "Zierde bes Vaterlandes ernahrt wurden. Man .. fonnte

<sup>(\*)</sup> Tue per क्राता हेड्डा व वेक्सप्रमाद, पाद के वेला पक व्यवस्थापन जैना моено парехотас. Plato de Rep. l. 2. p. m. 413.

"tonnte biefen Bedanten noch weiter ausführen, "nond jun Zeifen einer jeden Republik allgemeiner "und jum Zeifen einer jeden Republik allgemeiner "machen, wenn man einige jum Nugen, einige "zur Zierbe, einige so wohl jum Nugen als jur "Zierbe, und endlich noch andre in derglei-"chen Leunter aufnähme, welche weder jum Nu-"hen noch jur Zierbe des Vaterlandes gereichten. "Co widerfinnig Diefes lettere flingt; fo groß "murbe boch ber Dugen fenn, ben man bavon gu Membern fo unentschrlich, als der Schatten im Memden find in Membern fo unentschrlich, als der Schatten im Gemalde. Ein Mann, der zum Nugen des Waterlandes dienet, wurde weniger in die Aus gen fallen, wenn nicht ein College neben ihm fafe, ngen fallen, wenn magt ein Souege neben im 1918, wer nicht jum Rügen, sonden bloß jur Zierde west Waterlandes geschaffen wäre. Und diese wurde sehr undemerkt da sigen, wenn es nicht wirde nacht gabe, die weder jum Nugen, noch jur "Lierde des Baterlandes gereichten. Dadurch, "daß man bisher niemanden das Anssen eine "Baters ber Stadt hat jugeftehen wollen, als "Wateres der Staor par gigeftegen ivvolen, aus mur demjenigen, der fo wohl jum Nugen als jur "Zierde des Naterlandes geschieft ist, durch diese "Worurtheil ist es gekommen, daß man so viel "Mühe hat, die erledigten Stellen zu beseten. "Det sind sie zum unerseslichen Schaden des gezumeinen Wesens wegen Mangels geschiefter Candie "daten lange Zeit und wohl gang und gar unbe-"sest geblieben; oft hat man seine Zustucht zu ei"ner einzigen erleuchteten Familie nehmen, und
"durch "durch Bater und Sohn, und Enkel, und Schwies "gersohn, die Gerechtigkeit mussen verwalten lassen, "welche gar leicht zu einer Familiengerechtigkeit "hatte werden können, wenn wir nicht in den glücks"lichen Zeiten lebten, wo die Gesehe mehr gelten, "als eigenmügige Absüchten.

"Ich wollte, daß ich Gelegenheit geben "könnte, diesen Undequemlichkeiten adzuhele "sen. Die Nahrung würde allgemeiner sem; die Kenter würden viel leichter besetzt, und "viel lustiger verwalter werden. Ein jeder "würde in den Stand kommen, dem Naterlande "zu bienen, wo nicht mit dem Verstande, doch "mit einem wohlgewachssen Körper, und wo, "nuch mit diesem nicht, doch wenigstens mit seiz "nem Daseyn.

"Ich follte hoffen, daß meine patriotischen "Borstellungen einigen Eindbruck machen würden; "ader ich weis auch leider, wie schut, ein-"gewurzelte Vorurtheile auszurotten. Wielleicht "giebt man sich nach und nach; vielleicht erleben "unfre Kinder dasjenige, was uns ist unmöge "lich scheine.

"Es versteht sich von sich selbst, daß ich für "die Nachwelt schreibe. Dieses hat mich bewos"gen, ein Formular zu entwerfen, wie etwan
"in kunftigen, vielleicht sehr spaten Zeiten, ein
"junger Mensch es anfangen soll, wenn er einen
"inners

"innerlichen Beruf empfindet, jur Zierde des Ra"terlandes ein Kachscherr zu werden. Diesenie"gen, welche an einer so problematischen Sache,
"und an den Sitten der Nachwelt keinen Antheil "nehmen, können dieses Formular sicher überschla"gen, ohne etwas daben zu verlieren. Die sole "genden zween Briefe sind schon etwas wichtiger, "und mehr praktisch.

#### Madame,

Ich habe das Glück, Ihr Pathe zu seyn. Die ses giebt mir ein Recht, auf alle diejenigen Aemter Anspruch zu machen, voelche durch die dand Ihree Mannes vergeben werden. Die mur unlängst eröffnete Rathsstelle erinnert mich an dieses Vorrecht. Sie wissen, Madame, wie vorsichtig und zärtlich meine Aeltern mich iederzeit erzogen haben. Ihre Sorge, mich durch eine pöbelmäßige Strenge und einen unzeitigen Fleiß zu früh niederzudrücken, und zu dem Amte, das ich ist sinche, ungeschickt zu machen, diese ich elbevier werden, und zu dem die liederis der Vorrege meiner Veltern hat mich in den Stamd gesetzt, daß ich ist ben einem gesunden, wohlgebauten, und gut genährten Körper das Vermögen, welches ich geerbt, ruhig genießen, und die kleinen Spötterepen der Pedamten ind bie kleinen Spötterepen der Pedamten in dies den Mangel der Gelehrsamkeit und bes Verstandes gelassen übersehnen fann. Ich weiß, Madame, und Sie wissen sollen diese noch

beffer, als ich, bag ber Mangel biefer benben Rleinigkeiten mich nicht unfahig macht, bem Umte, bas ich fuche, murbig vorzuftehen. 3meen unter uns tonnen allemal Berftand und Belehr: famfeit ficher entbehren, wenn nur ber britte jugleich in unferm Namen verftandig, gelehrt, und fleifig ift. Man hat mich verfichert, baß Diefes Berhaltniß faft in allen Memtern gemein fen. 3ch hoffe, man wird in unfrer Stadt von den Sitten unfrer Borfahren, und ben all gemeinen Gewohnheiten nicht abgehn. Glauben Sie, Madame, es ift für bie Stadt allemal vor-träglicher, wenn ihre Bater weniger gelehrt, und beffer gebaut find. Das Unfeben eines ftarten Rorvers bringt benn Bolfe eine Sochachtung gumege, die berjenige, welcher gwar verftandig und gelehrt, aber fo mohl nicht gewachsen ift, nur felten erlangt. Durch Unfeben und Bochachtung aber wird bas Bolt regiert, und Die Gerechtigfeit gehandhabt. Es giebt gemiffe Falle, mo ber Rath paradiren muß, und wo man burch eine Garnitur mohlgemachfener Ratheberren mehr Benfall und Bortheil erlangt, als burch ben pedantischen Troß berjenigen, Die incognito, und jugleich fur uns, verftandig und fleifig fenn muffen. Diefes find Die Falle, Madame, wo ich hoffe, meinem Baterlande Dienen ju fonnen, und wo ich vor Gifer brenne, es ju thun. 3ch will meinen Stuhl mohl fullen, und meinem Umte Bierde machen. Berlaffen Sie

Sie Sich darauf. Machen Sie mich, und zugleich mein Baterland glutflich. Verschaffen Sie mir ein Amt, für das ich gebohren und erzogen bin. Se kostet Sie nur ein Wort, so erlange ich meinen Wunfch. Dieses eine Wort werden Sie mir doch nicht versagen, Madar wer? Sie thun es nicht, ich weis es gemöß, und meine einzige Sorge ist diese, wie ich Ihren sohnen für Ihre Bemühung meine Erges benheit lebhaft gung bezeigen will. Ich bin mit der tiessten Jochachung ie.



"Beil

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"Meil ich einmal auf dem Wege bin, meine Beleschiet in den Schriften der alten Griechen blicken zu lassen: so will ich "nachstehende zween Briefe des Alciphrons einz "rücken (\*).

"Um sie unsern Zeiten chnlicher zu machen, so "habe ich sie nach Art ber neuern Franzosen so frei, "überseit, daß sie dem Driginale sast gar nicht "maen ähnlich sind. Die Gewaltthätigkeit, die "man auf diese Art an den Schriften andrer "ausübt, würde ohne das entschiedende Bephiel der wisigen Franzosen etwas unverantwortliches "sepn. Ich behalte mir vor, den Nugen davon "ben einer andern Gelegenheit zu zeigen; igt muß "ich nur so viel erinnern, daß ich nich ben dieser "Kreuheit ungemein wohl, und bequem besun "den habe.

"Da ich diese Erklärung vorgeset habe, so "will ich hossen, daß ich gegen die voreilige Weiss "heit eines eigensunigen Aunstrichters gesichert seyn werde. Ich werde mir die Mühr nicht geben, es "zu beantworten, wenn man mir vorwirft, daß es "unter den Griechen Männer gegeben hätte, wel-"che mit der ganzen Welt zufrieden gewesen wä-"ren,

<sup>(\*)</sup> Alciphr. libr. 1. Ep. 11. 12. p. m. 23.

ren, wenn fie Rnafter und Bier gehabt hat Ich murbe es fehr leicht von Wort gu Bort haben überfeten fonnen; es murbe aber junfern Zeiten unverftandlich geworden fenn (\*). Benn mir nicht Matanafius juvor gefommen gift, fo bin ich vielleicht ber erfte, ber entbedt "bat, baß ichon ben ben Gerichten die fleinen pof "fierlichen Figuren gebrauchlich gewesen, Die man "auf den Camin fest, und Pagoden nennt (\*\*). "Ein Beweis, daß dieser Geschmack so gothisch micht ift, als man wohl glauben follte. Ariftemat braucht eben Diefes Wort in einem Briefe san ben Libanius, wenn er von einem frummen "Ratheherrn in Conftantinopel rebet, ber fich ben "feiner Bequemlichkeit alles gefallen ließ, mas man in Vorschlag brachte, und ben bas ge-meine Volk um deswillen nur ben Jaherrn "nennte (\*\*\*). Die Anmerkung wird überflüßig "seyn, daß es bereits ben den Griechen Wei-"ber gegeben habe, die ihren Dannern bas Les ben fauer gemacht. Unfer Text fagt es

<sup>(\*) &#</sup>x27;Οτε καρδαμαν έχει και ζυθον, προσγελαν άπασι, την παρ' έαυτα άφθονιαν το τροπο όηλου. Alcipht. l. all.

<sup>(\*\*)</sup> Ωσπες τα προεωπα τα κωφα, ε έπι ταις καμινεις ίταμενα όρωμεν, προσφιλως ἐπινευεντες. Alciphr. l. all.

<sup>(\*\*\*)</sup> Пеопиндонта ком і почетоме. Ariftenaet. 1. 2. ер. 7. р. т. 74.

"mit klaren Worten; aber es sagen es noch mehr "Tepte. Db ich das Wort: fauler Schlingel: "recht überseit habe, will ich von Kennern entscheit "den lassen lässen lassen lässen (\*). Bey dem zwepten Briese werden "die Aunstrichter sehr studen, wenn sie hören, daß "es in Atthen zwölfe geschlagen hat. Der Jahn "kräht ichon, wurden sie gesagt haben; aber sie zwützen nicht verkanden worden sen.

"Wie leicht ift es doch, gelehrt zu schreiben! "Ich war Willens, nur ein Wort zu meiner Wers "theidigung zu sagen, und habe eine ganze Seite "voll Fritsicher Weisbeit hingeschrieben. Der himz-"micht so gelehrt zu seyn, um meinen Lesern nicht "unerträglich zu werden. Was ich gesagt habe, "ist gang, meine Uebersegung zu retten.

## Herr Burgermeister,

Endlich habe ich einen Mann gefunden, der recht nach Ihre herzens Wunsche ist. Sie können bie erledigte Rathsberrnftelle nicht besser besein, als mit ihm. Er könnnt den ganzen Sommer nicht von seinem Weinberge, und den Winter hind durch nicht vom Camine. Ein Mann, der, wenn er Knaster und Bier hat, mit der ganzen Welt zufstieden

<sup>(\*)</sup> Farne derve. conf. Liban. Ep. 493. p. m. 248.

frieden ift! Mus Diefem Manne tonnen Sie machen. was Sie wollen. Er hilft Ihnen dasigen, wenn Sie es verlangen, und Sie konnen ihm so heftig begegnen, als Sie wollen, Sie beleidigen ihn ges wiß nicht. Ich bin Burge fur ihn, bag er Ihnen niemale miberfprechen foll. Bu mehrer Gis cherheit giebt er Ihnen einen Revers barüber. Duthen Sie ihm nur nicht ju, daß er viel reben barf; widersprechen wird er wenigstens nicht. Muf fein Botum tonnen Gie fichern Staat mas chen. Er ift wie die Pagoden von Thon, Die man auf den Camin fest, und die langer als eine Biertelftunde mit bem Ropfe nicen, wenn man nur ein wenig mit dem Finger Daran ruhrt. empfehle ihn beftens, und bitte mir bald Antwort aus. Er verdient Ihr Wohlmollen. Lefen Sie nur seinen Brief, den er an mich geschrieben hat. Konnen Sie Sich einen bessern Collegen muns fchen? Vor feiner Frau furchten Sie Sich nicht. Sie hat einen narrifchen Ropf, aber nur fur ben Mann; aufferdem ift fie jahm, und fehr ges Ich tenne fie. Es ift ihr nur um ben Rang ju thun. Sat fie ben erlangt, fo wird fie gewiß feine Unruhe in ber Stadt anrichten, ober fich einiger Berrichaft anmaagen. Das tonnen Sie ber Krau Burgermeifferinn fagen, Damit fie nicht ohne Roth argwohnisch, und eifersuchtig Folgen Gie mir, mein Berr. Machen Sie Diefe Mafchine zum Rathsherrn. Es wird Sie nicht gereuen, u. f. w.

Biel-

# Vielgeliebtefter Berr Schwager,

Nathsherr mochte ich nun freylich gern werden. Ich habe mir immer so ein Aemtchen gewunfcht, ben bem man ben Rorper fconen fann. Sie wiffen es, herr Schwager, ich bin ein wenig lanafam und bedachtig, gut, wie ein Rind; alle heftige Bewegungen leidet mein feifter Rorwer Aber bas mare recht, wie ich mirs nicht. wunschte. Meinen Gie nicht, daß ich es werden konnte? Reden Gie einmal mit dem herrn Burger meifter. Er foll einen recht frommen, und lieben Collegen an mir haben; mit Willen wenigstens will ich ihn niemals ergurnen, ben ehrlichen Mann! Reben Sie einmal mit ihm. Aber follte er es mohl nicht gern feben? Je nun, miffen Gie mas, herr Schwager, wenn es auch nicht ift, so mag es bas mal bleiben. Ich mochte ihn nicht bofe machen. Reben Gie nur mit ihm. Meine Frau. fie hat auch ihr Ropfchen vor fich, wie eine andre Frau, meine Frau fpricht immer ju mir: Mann! wird benn nimmermehr nichts aus bir? Willft bu benn ein ewiger fauler Schlingel bleiben? Laß es gut seyn, mein Engelchen, spreche ich zu ihr, es wird sich schon geben! Sehn Sie, Herr Schwa-ger, das wäre nun so eine Ursache, warum ich mich gern in den Rath munfchte. Der liebe Saus friede! : Sie verftehn mich fcon. Weib:

Weibchen ift gut; nur die fliegende Bige! Die, Die. Die : : wie gesagt, Sie verstehn mich schon. Stellen Sie es bem herrn Burgermeister por. Un gutem Willen, und an Gefchicklichkeit foll mir es wohl nicht fehlen. Ich habe eine fehr vers nunftige Krau; bin ich nur einmal Rathsherr, fo fann fie mir mit Rath und That benfteben. Dun es bleibt baben! Soren Gie einmal, mas ber Burgermeifter bagu fagt. Hebereilen Sie Sich nicht: fommt Zeit, fommt Rath. Ich muß abs brechen; ich habe schon lange geschrieben, und meine Frau laft mir fagen, ich foll gu Bette gehn. Gute Racht! Lieber himmel; es fchlagt fcon awolf Uhr : Die Racht habe ich mir gewiß mit bem vielen Schreiben verderbt. Thun Sie Ihr Beffes, Berr Schwager. Ich gabne mich noch fodt. Gute Dacht!



"Geit

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

eit der Zeit, daß ich mir vorgenommen habe, fatirische Briefe zu schreiben, bin ich von Diefem Gedanken fo voll gemes fen, daß faft eine jebe merkwurdige Stelle, Die nich in einem Buche lefe, mich auf ben Ginfall "bringt, einen Brief barüber auszuarbeiten. Eben "fo gieng mir es mit ber Stelle in ber Obnffee, wo ich burch die graufame Freundschaft des Dos "Inphems auf eine empfindliche Art gerührt ward. "Ich munichte mir, Diefen Bedanten in einem Btiefe anzubringen; ich mandte meinen Polys phem auf alle Seiten herum, um eine Mehnlichs "feit mit einem Manne ju finden, beffen Cha-"rafter etwas lacherliches und tabelnsmurdiges an afich hatte. Endlich fchuf ich mir eine gewiffe "Art eines ungerechten Richters. 3ch bewaff-"nete ihn mit einiger Gewalt, Schaden ju thun; "ich bauete ihm eine Sohle, aus welcher er bas "umliegende Land fchrecken follte; ich fchaltete bin "und wieder fleine Episoden ein, und endlich "ward ber Brief fertig, ber nachfteht.

"Es ist für einen Verfasser nicht vortheile "haft, wenn der Leser gar zu genau weis, waß "die Gelegenheit zu einer Schrift gegeben, und "wie sich ein Gedanke aus dem andern entwickelt "hat. Sagt man ihm dasjenige zu zeitig, was er "selbst entdecken sollte; so fällt das Unerwartete, "leibst entdecken sollte; so fällt das Unerwartete, "und

und eben baburch ber größte Theil ber Unnehms

"lichfeit meg.

"Ich verliere ben diefer Erklarung allerdings, bas fehe ich gar wohl voraus; aber ich habe Dies fen Schaden lieber verschmergen, als in einen Berdacht fallen wollen, ber mir noch weit ems pfindlicher fenn wurde. Runmehr find meine Lefer überzeugt, wenigstens hoffe ich es, baff mein ungerechter Richter nur des Polyphenis mes gen erdacht worden. Satten fie das nicht ges mußt, wie viel vergebne Muhe murden fie fich ges "macht haben, bas Original zu errathen. Satten fie auch fein Original Dazu gefunden, wie es "benn nicht möglich ift, ba bergleichen ungerechte "Richter, wenigstens in unfern Landen nicht, "find; fo wurden fie doch mich nicht aus bem "Berdachte gelaffen haben, daß meine Satire eine "perfonliche Satire fen. Dun fann ich ihr Urs "theil gelaffen erwarten. Derjenige Lefer muß febr verftoctt fenn, ber bem ungeachtet glauben will, baf gein folder Volpphem unter uns mohne. "

## Gnadiger Berr,

The es möglich, daß Sie diesen Mann erst igt haben kennen lernen? und Sie wohnen schon sechs Zahre in der Begend, welche unter seiner Ungerechtigkeit seufigt? Aber vielleicht kennen Sie ihn noch ist nicht einmal recht genau. Ich will ihn malen, nach dem Leben will ich ihn geichnen. Machen Auben, Sat. III Th.

Sie Sich Diefe Entbedung gu Ruge, und huten

Sie Sich vor ihm.

Er giebt fich Dube ju vergeffen, mer er gemes fen ift, ungeachtet feine Meltern fich Diefes Gohns mehr ju fchamen haben, als er fich feines Baters au fchamen hat, welcher in Armuth lebt, und ehr: lich ift. Er hat fur gut angefehn, eine mittelmaf: fige Stadt ju feinem Aufenthalte ju mahlen, um feine Berdienfte befto merflicher gu machen. ift Die Boble, in welcher er Die Beute vergehrt, Die er in ber umliegenden Begend von etlichen Deilen aufammen raubt. Er hat fo eintragliche Begriffe pon ber Umtepflicht, daß er gerecht ift, nur feinen Bortheil zu machen, und eben Diefes Bortheils mes gen ju andrer Beit Die größten Ungerechtigfeiten bes geht. Der Sochmuth ift feine ftartite Leidenschaft, eine Leidenschaft, Die immer Diejenigen am meiften martert, welche Die wenigften Berdienfte haben. Er erinnert fich noch, und fagt es allen benen, Die es nothig zu wiffen haben, daß er vor zwanzig Jah: ren neben bem Minifter auf bem Canapee gefeffen hat. Er wiederholt diefen Umftand fo oft, als er merft, daß man an feiner unumfdrantten Gewalt au ichaben zweifelt. Ungeachtet Diefes Sochmuths ift er noch immer niedertrachtig genug, Gefchenke au fodern, wenn man ihm folche nicht fo geschwind, als er wunscht, entgegen bringt. Er bestimmt felbft ben Berth berfelben, wenn er findet, daß fie fur feine Partenlichkeit ein ju geringer Lohn find. Es ift gefahrlich, von bem Preife abzugeben, ben

er fest. Go vorsichtig ein andrer Richter ift, um ju verbergen, daß er fich habe beftechen laffen: fo muhfam ift diefer, es allen zu fagen, von denen er ist oder funftig Gefchenke vermuthen tann. Bon alle dem, was fein Unit erfodert, verfteht er meister nichts, als die Runft, das nicht zu thun, was er thun foll. In feiner Jugend mar es in verfchied: nen Saufern noch Mode, baf pornehme Leute mit Der Religion leichtfinnig icheraten, daß fie in ihrem Umte fich aus Bequemlichfeit auf ben Rleife ihrer Untergebnen verließen, von schonen Biffen-schaften verächtlich sprachen, und in den artigsten Gefellichaften auf eine unflatige Urt wißig waren: Er ift bennahe ber einzige, ber Diefe pobelmäßige Mode noch benbehalten hat. Mit der Religion fcherat er leichtsinnig, weil er fich Mube giebt, ben traurigen Bedanken von der ernfthaften Rolge eis ner Religion ju feiner innerlichen Beruhigung ju übermaltigen. Seine Untergebnen haben Die gange Laft Des Umte ben einem geringen Unterhalte auf fich, weil er ju ungefchickt ift, es felbft ju vers malten. Ich fenne niemanden, dem es naturlis cher lagt, von ben ichonen Biffenfchaften veracht: lich zu fprechen, als ihm, weil niemand naturlicher dumm ift, als er. Die unflätige Sprache ift seine Muttersprache. Er ist start darinnen, noch stärker, als sein Gesinde. Von diesem Wige ist er ein mah rer Renner, den weis er ju fchagen. Die Thranen eines nothleidenden Unterthanen ruhren ihn ben weitem fo nicht, als eine unerwartete Bote; mit R 2 Diefer

Diefer kann man ihn gewinnen. Er hat einen 210: vocaten in feiner Pflege, welcher ben einem jeden neuen Processe auf neue Unflaterenen funt, und fo gludlich ift, burch Diefen Wis einen benfälligen Richter ju behalten. Go graufam er gegen bie Unterthanen feines Furften ift, fo ein harter Bas ter ift er auch. Er hat fich jum brittemmale pers heirathet, und, welches ben ihm fast unglaublich ift, er hat jum brittenmale eine vernünftige Frau bekommen. Wie gludlich mare Diefe Elende, wenn er zum brittenmale zum Wittmer murbe! Gie hat es einmal gewagt, Die Thranen einer gebruckten Bemeine fich bewegen ju laffen, und fur fie ju bit ten; biefes Mitleiben findet er fo midernaturlich, baf er es fie noch ist enwfinden laft. Seine Rinber find fo tugendhaft und vernünftig, daß fie mobil verdienten, feine Rinder nicht zu fenn. ihm abnlicher, fo murbe er fie mehr lieben.

Glauben Sie wohl, Gnadiger Herr, daß man, diese häßlichen Charafters ungeachtet, den noch fast eine Stunde lang mit Vergnügen in sein ner Gesellschaft sein kann? Wirklich kann man es so lange seyn; aber man nuß sich seiner Schwäcke zu bedienen wissen. Ich bade es versucht. Ich ließ nich ben ihm melden, als ein Nann, der die Stee zu haben wünschte, ihn kennen zu lernen, und ihm seine unterthänige Aufwartung zu machen. Er nahm mich an, nahdem mich ein alter Bedient er, welcher Kusseher, und Gatrier, und Koch und Schreiber zugleich war, an der Arepre empfiena.

und im Pompe burch bren große Gale, eine Ruche und gro Vorrathstammern in bas Cabinett gur Aubienz führte, wo ich dieses Geschöpfe, das theure Schrecken seiner Bauern, und die Geissel der Gerechtigkeit, in prächtigem Schlaspelze am Pulte sigend fand. So dick er ist, denn seine fcweren Berufsarbeiten haben ihm immer noch Beit gelaffen, fett ju merben: fo gefchwinde fprang er auf, bedauerte, daß er in feinem Nachtfleide überrascht ward, warf zween große Stoffe Acten über den Saufen, die er seit vielen Jahren zur Parrade neben sich stehen, und feit vielen Jahren über ben Saufen geworfen hat, gieng mir mit einer großen gefchafftigen Miene entgegen, und empfieng mich mit Suld und Gnabe. Gie tonnen wohl glauben, daß ben einem folchen Auftritte tein Complis . ment naturlicher ift, als Diefes, bag man Die Frenheit entschuldigt, die man sich genommen hat, einen Mann von solchen Geschäfften zu storen. Er nahm es mit ber lachelnben Diene an, mit ber eine alte Jungfer wiberfpricht, wenn man ihr bie Schmeichelen macht, baf fie fchon fen. Gein linfer Urm hieng nachläßig uber bas Schreibepult, und die Finger waren gefchafftig, in verschiednen Schreiben und Suppliten ju muhlen. Er feufste über fein Amt, über ben Anlauf ber Leute, über bie vielen herrschaftlichen Arbeiten ex officio. Ich mar in allem feiner Mennung, und feufite ergebenft mit. Diefes machte, bag er fein Berg ju mir herab neigte, und mir nach ver-\$ 3 fchiebnen

fchiednen wichtigen Unterrebungen endlich von großen Beranderungen im Staate gang im Ber; trauen einen Wink gab. Gin Brief von Seiner Ercelleng : : mehr burfte er nicht fagen. Hofmann, wie er, fagt alles nur halb, und benkt gar nichts baben! In ber That wies er mir von ferne einen Brief, und lief mich fehr vorfiche tig weiter nichts lefen, als Sochedelgebohrner, Dochgelahrter. Mit einemmale verschloß er ihn ins Pult, brach ab, und sahe mir steif in die Augen. Ich antwortete ihm mit einem beredten Achfelguden, follug die Mugen in Die Bobe, und lachelte. Wir verftunden bende einander; er, baf ich feine Einficht in das Bufunftige des Staats bewunderte, und ich, daß er ein Marr mar. Nach einer lans besverratherischen Paufe von zwo Minuten, nahm er mich ben ber Sand, und fagte: Seria in craftinum! und fagte mir vielleicht bamit fein ganges Latein. Bomit kann ich Ihnen Dienen? mit Ungarifchem Weine? mit Champagner? mit Burgun ber? Mit Burgunder boch mohl am liebften. Bur: gunder, Johann, vom besten, geschwind! rief er seinem Bedienten zu, der von ferne an der Thure ftand, und fich die Saare austammte. Er tam. Burgunder? Rein, Gnadiger Berr, ein rother Landwein. 3ch trant ihn als ein mahrer Vatriot, und fchlurfte ihn fo prufend durch meine Bahne, als ber Schmaroger faum thut, welcher gegen Sie, Enabiger Berr, niemals mehr Ehrfurcht bezeigt, als wenn Sie Burgunder und Auftern haben. Ben

Dem

bem erften Glafe nothigte er mir eine Schmeichelen den erfen Gige nortygre er mir eine Sigmengeien ab, die mir nicht schwer ward, weil ich mich darauf gesaßt gemacht hatte; ben dem zworten erzählte er mir den ganzen Umsang von seinem Amte, und seufzte noch einmal darüber, daß er ein schweres Amt hätte. Ein sehr vergebner Seufzer! Denn, wennes ihm fdwer wird, fo gefchieht es gewiß nur alsbann, wenn er Jemanden gludlich machen foll. Und in Diefe Umftande fest er fich fehr felten, ober er muß wenigstens die Salfte von dem Glücke zu genießen haben. Ber dem dritten Glase rühmte er die Gnade, die das Ministerium für ihn habe. Das Canapee ward nicht vergessen. Ben dem vierten Glafe verficherte er mich feiner Freunds Berlohnte Diefe Berfichrung mohl Die Mube, vier Glafer fauern Candmein gu trinten? Ich verbat mehrern Wein, und schütte den Gebor: fam vor, den ich meinem Arzte schuldig ware, einen Gehorsam, von dem mein Arst nichts weis. Er beichäffigte sich noch fast eine halbe Stunde mit feiner Größe, und beschloß den letten Aufzug mit ein paar artigen Unslätereyen. Ich stund von meinem Stuble auf, und entflohe feinem Bige und feinem Beine!

Satten Sie mir wohl fo viel Geduld juge: traut, Gnadiger herr? In der That habe ich fie gehabt, und habe fie eine Stunde lang mit Ber: gnugen gehabt; bennoch will ich Ihnen nicht ras then, mir es nachzuthun. Da ich nicht in ber ge-

ringften

ringften Berbindung mit ihm, und mit feinem Umte stehe, so war er mir erträglich. Ihnen hingegen wird er es nicht senn, und Sie wird er eine gewisse Sobeit empfinden laffen, die feine Dummheit ehr: murdig machen foll. Um wenigften magen Gie es ist, ba Sie in den ungludlichen Proces geras then find. Bisher hat er Sie geschont, ober fconen muffen, nun fieht er Sie als ein Opfer an, bas von feiner Sand fterben foll, bas fur ihn geschlachtet wird. Ich bin gar nicht mit bem Gins falle gufrieden, ben Gie gehabt haben, ihn mit bem Eymer Wein ju befanftigen. Daburch mas chen Sie ihn nicht menfchlich, nicht billig; wenn es boch fommt, erlangen Gie von feiner Unge: rechtigkeit nur eine kurze Frift. Polpphem mar im Begriffe, ben Ulpffes mit feinen noch ubrigen Befahrten zu freffen. Ulnffes gab ihm von feis nem gottlichen QBeine. Der ungerechte Cyclop trank davon, er lobte ben gottlichen Wein; brens mal trant er bavon, und fagte jum Ulpffes: Dein Wein ift vortrefflich, mein Kreund, did will ich zulest fressen! Satten Sie wohl geglaubt, Gnadiger Berr, daß sich mein Brief so pedantisch schließen sollte? Ich bin mit beständiger Sochachtung u. f. m.



"S a ich noch auf hohen Schulen war, und die Welt nicht kannte, ließ ich mir das Borurtheil bepbringen, es gehore mit "unter die unbemerken und verzehrenden Krank"beiten eines Staats, wenn Privatpersonen, als "Bestiger von Dorfern und Landgutern, ju viel "Frenheit hatten, Das Recht über ihre Bauern nunter bem Damen ber Erbgerichte ju verwalten. "Diefer Wahrheit ein furchterliches Unfeben gu ngeben, stellte man die Möglichkeit vor, daß ein "Gerichtsherr ungerecht senn könnte; daß der Unsterthan durch diese Ungerechtigkeit, welche noch simmer den Schein einer Legalität hatte, nach nund nach entfraftet, und außer ben Stand gepfett murbe, Dasjenige ju leiften, mas er feinem Rurften fculbig mare; bag ihm oft nicht Beit ngelaffen, ober bag es ihm boch fehr fchwer ge: macht murbe, wenn er wider bergleichen Unter: "drudungen den Schutz der obern Richter anfles "hen wollte. Man wollte angemerkt haben, daß pbergleichen oftere Zunothigungen, und Unsterbruckungen ben Unterthanen tropig und vers nftodt machten; daß ihm alles verdachtig nfen, was man von ihm fodere; daß er fich mendlich auch in benjenigen Sachen wiberfeslich mbezeige, die er und feine Worfahren zu thun nichuldig gewesen. Der Schabe von dergleis ochen Bewaltthatigfeiten falle mit ber Zeit bem .. Befis 8 5

Befiger des Rittergute felbft ungludlicher Beife jur Laft. Er empfinde Das Arntuth feiner aus ngefaugten Unterthanen querft, wenn biefe uns "vermogend gemacht maren, ihm Binfen und Dienfte ferner ju leiften. Es fen gang falfch, menn man glaube, baf ein bemittelter Unterthan micht zu bandigen, und ein Bauer alebann erft sahm murbe, wenn er gang verarmt fen. "bald er gar nichts mehr zu verlieren habe, fo bald mache ihn Die Bergweiffung muthig. Mus Rache afucht bemube er fich nunmehr, feinen Gerichts: "herrn durch ungerechte Processe auch zu entkraff, "ten, und so viel möglich, mit arm zu machen. Es fen fchwer, einen aufgebrachten und rebellis pfchen Bauer von feinem Gute und aus bem Dorfe zu verjagen, noch ichwerer aber eine gange Gemeiniglich treffe bas Unglud ben "Gemeine. Berichtsherrn zuerft, daß er, durch die Laft ber Proceffe ermubet, fein But verftoffen muffe. Diefes maren Die gewöhnlichften Folgen von neiner übelverftandnen herrschaft, und von bem ungludlichen Diebrauche ber ihnen erlaubten Erbgerichte : Folgen, Die bem Gerichtsherrn und ben Unterthanen fchredlich, nur bem Berichtes verwalter und ben Abvocaten vortheilhaft fenn .tonnten!

"Das waren ungefähr die academischen Eril "len meiner Lehrer. So schimpft ein Armer auf "den Reichthum, eine alte Betschwester auf die "Wol "Wolluft der Jugend, und ein Professor, der keis "ne Bauern hat, auf die Gewaltthätigkeit der Ges "richtesstube. Wielleicht wäre er der erste, der sie "druckte, wenn ihm der himmel ein Dorf voll Uns "terthanen in die Hände gäbe.

"Mir find bie Augen aufgegangen, ba mich mein Beruf in Die Umftande fette, Die Natur Der "Bauern genauer zu anatomiren, und einzusehn, "wie portrefflich die Ausbeute fen, welche die Be-"rechtigfeit giebt. Es mare ju munichen, baß unfre Erbgerichte bespotischer gelaffen, und wenis ger eingefchrankt worden maren. Es hebt ben Berth Der Ritterguter. In Den Unschlagen minde ich fein Capitel billiger, als bas, von userichtenugungen. Bielleicht mare es beffer, und ausbrucklicher, wenn man es rechtiiche Contribution, ober Berichtsbeute nennte; aber es ift fchon genug, daß man weis, was man "barunter verfteht. Go viel ift frenlich mahr, wenn der Unterthan in Armuth gebracht wird, fo pleidet der Gerichtsherr jugleich; aber der leidet "boch nicht, der feine Berichte verwaltet. "Sandel und Wandel muß allemal einer verlieren, menn ber andre gewinnen foll. Werden die "Unterthanen arm, wird es ber Gerichtsherr mit; "gut genug, daß das Geld im Lande bleibt. Der "Gerichtsverwalter, die Advocaten, die obern "Richter, alle, die in der Fabrif der Gerechtigkeit arbeiten, bis auf ben unterften Copiften, ges winnen

"winnen daben. Es muß gleichwohl eine große "Beruhigung für den Gerichtsherrn seyn, wenn, er sieht, daß seine widerspänstigen Unterthanen "durch Junger gedemutziget sind, gesest auch, "daß er dieses Vergungen nicht eher erlebt, als "wenn er selbst halb verhungert ist. Das Verlanzen sich au rächen geht über alles.

"Man hat es in unferm Canbe fur aut anges "fehn, die Bewalt der Erbgerichte fehr vorsichtig "einzuschranten. 3ch, als ein Unterthan, barf "Dawider nichts fagen. In der That murbe "ich auch nichts neues fagen, ba meine Landsleute "fcon vor langen Zeiten Die vortheilhafte Ginficht "erlangt haben, wie fie biefe Ginfchrankung fich erträglich machen tonnen. Die größte Runft bes "fteht darinne, daß fie Die Berwaltung ihrer Ge richte einem Manne anvertrauen, ber an ihren "Absichten gemeinschaftlich arbeitet. Gie haben "Die Wahl, und in Diefer Bahl muffen fie behutnfam fenn. Doch ein Bortheil ift Diefer, Daß fie "bon ben Sporteln ber Berichtsftuben ihren Uns theil behalten. Es hat einen doppelten Rugen, "welcher fo beutlich in Die Augen fallt, daß ich ihn "nicht erft erflaren barf.

"Alles, was ich noch thun kann, ift biefes, daß "ich durch nachstehende vier Briefe meinen Saß "erläutere. Der erste und zwepte Brief zeigt, "wie "wie ein Gerichtsverwalter seyn muß; der dritte "Brief ist der Gegensa von diesem, und zeigt, "wie er nicht seyn soll. Dieses desto lebhaster zu "machen, habe ich den vierten Brief sinzu gesetz. "Ich wunsche, daß meine Leser die guten Absicht, "Ken erkennen mögen, die ich daben gehabt habe. "Folgen sie meinem Rathe, und bedienen sie "Kolgen sie meinem Rathe, und bedienen sie "Ernste: so gebe ich ihnen mein Wort, es soll "in zehn Ichwarten den wie nicht der Wortheile, die ich ihnen zeige, mit "Ernste: so gebe ich ihnen mein Wort, es soll "in zehn Ichwarten den Wellen und sie richig kann ein Edelmann auf seinem Gute leben, wenn er es so weit gez "bracht hat!"

## Gnåbiger Herr,

Ich sage es Ihnen aufrichtig, ju Ihrem Gerichts werwalter schieft sich niemand bester, als ich, Sie haben so gesende Begrisse von der Gewalt über Hale und Dand, und Beutel Ihrer Untersthanen, daß ich mich freue, unter Ihrer Unstuberung diesen elenden Geschöpfen den Nachbruck unterer Gerechtigkeit süblen zu lassen. Wenn ich die Sache recht ansehe, so sieden ihr die Sache recht ansehe, so sie werden nicht für sich, sondern für ihren Sdelmann geschaffen sind. Ich weis, daß man es ben uns nicht süssenlich sagen darf, und daß auf der Catheder noch

noch hin und wieder der Gas behauptet wird, daß Die Bauern, und ber Berichtsherr, bende Unter: thanen eines Furften find. 3ch meis Diefe theoretifche Wahrheiten gar mohl. Wir tonnen es gefchehen laffen, daß fich die Gelehrten auf hohen Schulen, und ein paar milafüchtige Schriftsteller Dannit befchafftigen. Genug, bag wir fur uns Die Erfahrung haben, welche allen Diefen Debantes renen widerfpricht. Was wir noch thun konnen, um vor den Augen des gemeinen Bolks den außers lichen Wohlstand ju behaupten, bas ift diefes, bag wir die Bauern niemals anders, als mit der ftrenge ften Legalitat, plundern. Darf ich es mohl mas gen, Gnabiger Berr, Ihnen ju fagen, bafich eben Darinne meine Starte habe? Go bald ich Ihnen Diejenigen Lehrer nenne, Die mich auf hohen Schulen gur Gerechtigkeit eingeweiht haben; fo balb werden Sie weniger an meinem Borgeben gweis Bollen Gie noch mehr Beweis haben? Davor habe ich mich fehr gehutet, was man grund: liche Rechtsgelehrfamkeit nennet. Cauteln find mein Sauptstudium gewesen, und ich mar im Stande, Befese zu verdreben, ehe ich noch mußte. was Novellen hießen. Die erfte Probe meiner Befchicklichkeit waren einige Surenproceffe, Die ich gludlich ausgeführt habe. Ich war noch fein Jahr ein Advocat, als mir fchon zwenmal die Pra ris unterfagt murde. Meine Unerfchrockenheit, mit welcher ich die Obern, und die Richter, jum Beften meiner Clienten, beleidigte, brachte mich vier Wochen

Bochen ins Gefangnif. Gie fonnen wohl glauben, Budbiger Berr, baf mich Diefe Borfalle fehr beruhmt gemacht haben, und es ift bennahe feine ungerechte Sache, Die ich nicht vertheidigen muß, und gewiß ruhmlich vertheidige. Fragen Gie ein: mal in meiner Begend nach, mit welchem Eifer ich meine Berichtsbestallungen nute. Es gicht gewiffe Sandgriffe, burch welche man bas Bers mbaen ber Unterthanen an fich ziehen, und bennoch ber gerechtefte Mann fenn tann. Es find Geheim: niffe, Die ich nicht fagen kann, Die ich aber gu 36: rem guten Vergnugen ins Wert feben werde, wenn Sie mir Die Stelle überlaffen follten, um Die ich Fragen Sie ben herrn von : : beffen Berichte ich verwalte. Er wird Ihnen fagen, wie weit ich es in einem Jahre gebracht habe. Bauern find alle ju Grunde gerichtet; ift arbeite ich noch an bem Schulzen, und ich hoffe, ihn nach ber Erndte auch an ben Bettelftab zu bringen. Es ift mahr, ber Berr von : : hat zugleich fein ganges Bermogen verftritten, und er ift durch die Proceffe in Unfehung feines Standes weit armer geworden, als feine Bauern; aber mas thut bas? Er hat Recht behalten, feine tropigen Bauern find gedemut thiget, und ich habe baben ein ziemliches Bermogen verdient. Berhungert ber Berr von : : fo ift das nein Fehler nicht; es ift ein Fehler der theuren Gerechtigkeit, für die er jum Martprer geworden ift. Ich habe weiter nichts gethan, als was er verlangt, und mas mein 2mt erfobert hat.

Sie follen es erfahren, Gnadiger herr, daß es nicht ruhmredige Versprechungen sind, die ich thue. Ich erwarte Ihren Entschluß, und bin u. s. w.

## Gnådiger Berr,

Es ist freylich eine schlimme Sache, daß die Land besobrigkeit dem Gerichtsherrn die Bauern nicht aans Dreis gegeben, fondern ben fleinen Dorfmonarchien gewiffe Grangen gefest, und verordnet hat, daß die Berechtigfeit burch befondre Perfonen unpartenifch verwaltet werden foll. Es lauft allerdings wiber ben Stand Der naturlichen Frenheit, und wider Die weisen Absichten ber Das tur, welche das Wild und die Bauern jum Dus Ben und jum Bergnugen bes Junkers geschaffen Aber was ift ju thun? Giner hohern Be: Benug, bag noch walt muß man nachgeben. Mittel übrig find, Diefer hohern Gewalt auszuweis chen. Sie haben, Gnabiger Berr, bestanbig bies fes ju Ihrer Regel gehabt, baß berjenige, bem Sie, nach ben Landsgesegen, Die Bermaltung ber Juftis anvertrauen muffen, fo unwiffend, als moglich, fen, um ihre willführlichen Musfpruche defto beffer ju behaupten. Da ich nicht glaube, daß Gie ist erst von dieser guten Regel abgehen werden: so mache ich mir hoffnung, die erledigte Stelle als Gerichtsverwalter ben Ihnen zu erlangen. Ich bin fo bumm und unwiffend, als Sie es minfchen

fchen konnen. Da ich die Rechtsgelehrfamkeit nie: mals anders, als handwertsmäßig gelernt habe: fo fann es mir nicht fchwer fallen, fo gu benten, wie Sie befehlen. Sie, Enabiger Berr, follen mein erftes Gefete fenn. In der That find mir Die übrigen Gefete befto gleichgultiger, je meniger ich mit ihnen bekannt bin. Dur bas einzige bitte ich, daß Gie mich auf Ihre Roften wider hohere Obrigfeiten vertreten, wenn mein Berfahren als ungultig angefochten werben follte. Gie erlangen burch mich noch einen Bortheil, ben Gie nicht überall finden. Man hat ein Sprüchwort, ich weis aber nicht, in welcher Sprache, baf Diejenigen Advocaten die grobften find, die am wenigften ver: ftehn. Glauben Sie, Gnädiger Herr, ich bin fur zween Advocaten unwissend, und für drepe grob. Es mage es niemand, Sie und Ihre Ge: rechtsame anzugreifen; ich will ihm so unbescheis ben begegnen, daßer wenig Ehre bavon haben foll. Drug ich Strafe geben, fo venlaffe ich mich auf Ihr baares Beld. Sollte es gar bis jum Befangniffe fommen, fo werben Sie mich auf eine billige Art Schadlos halten; aber Abbitte und Ehrenerklarung will ich ex officio thun, ohne etwas dafur zu verlan: gen. Scheinen Ihnen Diefe Bewegungsgrunde nicht wichtig genug, mir Ihre Gerichte anzuvertrauen? Ich will Ihnen noch einen Borfchlag thun. Ich will die Beute mit Ihnen theilen. Die Gerichtes fporteln follen gur Saffte Ihre fenn, wenn Sie mir nur erlauben, noch einmal so viel von Ihren Raben Sat. III Tb. L Bauern Raben, Gat, III Tb.

Bauern zu erpressen. Ueberhaupt sinde ich biese Art in Compagnie zu sporteln sehr billig. Den Berichtsverwalter muntert es auf, hungriger gu fenn, als er fonft fenn murde; den Gerichtsherrn ader nöchiget es, nachsehender zu senn, weil er außerdem allemal die Halfte verlieren wurde, wenn er gerechter ware. Noch ein Vortheil fällt mir ein, den Sie, Gnädiger Herr, durch mich erlangen. Cavaliere von Ihrer Urt und Erziehung find niemals wißiger, als ben Tifche, und in Gefellichaft bes benachbarten Landadels. Mie nöchgig ift es alsbenn für Ihren Witz, daß Jemand mit an der Tafel siet, den Sie ohne Berantwortung mishandeln können? Ich ver-stehe Spaß, Gnäbiger Herr. Kur jede gnäbige Brobheit, Die Gie mir fagen, werbe ich mich mit einer Bouteille Wein bezahlt machen, bas foll meine ganze Rache fenn. Da ich auf Ihren Befehl mein Gewiffen, und meis nen ehrlichen Namen baran mage, warum follte ich mich nicht für eine Bouteille Wein, Ihnen ju gefallen, jum Marren machen laffen ?

Wollen Sie mir die Gnade erzeigen, und nieb ner Bitte statt geben, so werden Sie sehen, wie unermudet ich mich beeisern werde, meine theure Pflicht zu erfüllen, und zu senn zc.

Ønå≠

### Gnådiger Herr,

Es hat mich herr : : : gebeten, ihn ben Em. Gnaden zu empfehlen, da er gehort hat, baß Sie Die erledigte Schofferftelle auf Ihren Butern wieder ju befegen im Begriffe find. fehen es felbft ein, Gnabiger Berr, bag biefes Umt einen gelehrten, einen ehrlichen, und einen arbeitsamen Mann haben will. Es ift schwer, alle dren Eugenden benfammen angutreffen; und wer fie benfammen befigt, ber wird gemeiniglich fo febr gefchatt, und fo forgfaltig gesucht, daß er fich kaum entschließen durfte, ein Umt, wie bas Ihrige, anzunehmen, welches ihn vom Sofe, und von aller Belegenheit, fein Glud weiter gu treiben, entfernt. Em. Gnaden fennen mich gu gut, als daß Sie glauben follten, ich ftellte Ih: nen die Sache um Deswillen fo fchwer vor, Damit ich die Berdienfte meines Candidaten befto geltens ber machen tonnte. Er befint wirklich alle Die Eis genschaften, die ich oben gefodert habe; er weis es aber felbst so wenig, daß er immer zweifelt, ob er auch geschickt genug sen, dem Amte so vorzustehn, wie er ihm vorzustehen wunscht. Diese Furcht famfeit, vielleicht aber auch ein vernunftiges Bers langen, gludlich und ruhig ju bleiben, entfernen ihn vom Sofe. Er wunfcht, als ein ehrlicher Mann, und unbekannt, auf Ihrer Berrichaft gu fterben. Wollen Gie eine genauere Rachricht 8 2 pon

pon feinen Berdienften haben? Er hat feine Ju: risprudeng als ein Belehrter erlernt. Er weis ben Grund der Gefete, und verfteht ben den dagu er; foderlichen Sprachen Die Geschichte Der Rechte gelchrfamfeit in ihrem gangen Umfange. unterscheidet ihn von einem praktischen Schmierer und Rabuliften. Er hat fich Muhe gegeben, Die Unwendung der Gefege, und die besondre Ber: faffung des Landes fich bekannt zu machen. Durch eine fleifige Uebung bat er Diefe Befchicklichfeit ers langt, und vielen vor bem Richter bengeftanden, Die ihn um feine Bulfe gebeten. Diefes unterfcheis Det ihn von den theoretischen Pedanten. Er ift fo ehrlich, daß er keine Sache annimmt, ohne von ihrer Billigkeit überzeugt ju fenn; daß er einem nothleibenden Urmen lieber bient, als einem Reis chen, ber Gewalt thut; daß er es fehr felten zu eis nem weitlauftigen Processe kommen lagt, und daß er es fo gleich im Unfange ju einem billigen Ber: gleiche ju bringen fucht, wenn ihn nicht Die Barte Des Begners, oder der Eigennut bes Richters Daran hindert; mit einem Worte, er ift fo ehrlich, Unabiger Berr, daß er in funf Jahren gewiß vers hungern muß, wenn er fortfahrt, als Abvocat feinen Unterhalt zu fuchen. 3ch erinnere mich verschiedener Belegenheiten, wo ber Richter fo wohl, als fein Begner, fich einen fehr fchleche ten Begriff von feiner Gefchicklichkeit gemacht, und gar gezweifelt haben, ob er wirklich ad praxin admittirt fen, weil er meder in ber Richter: ftube. ftube, noch in feinen Schreiben heftig geworben, fondern fein Recht mit ber größten Belaffenheit, und einem gefitteten Unftande vertheidigt, ohne ben Begner ju fchimpfen, ober bem Richter bittere Bormurfe ju machen. Es wird nun gehn Jahre fenn, daß er die Gerichtsbestallung ju : : übernahm. Es war an Diefem Orte feit funfzig Jahren gur Gewohnheit geworden, daß die Berr; Schaft und die Unterthanen einander durch ewige und toftbare Proceffe entfrafteten. In ber That befanden fich die Unterthanen in den fummerlichs ften und verzweifeltften Umftanden; und feit dies fen funfzig Jahren waren zwo Berrichaften genos thigt worden, das Rittergut ju verfaufen, um fich aus diefen Processen, und von ihrem volligen Untergange ju retten. 2018 mein Candibat jur Berichtsverwaltung fam; fo beneibeten ihn wegen Dieses Blud's viele, welche glaubten, er werde Dieses Amt so nugen, wie es feine Vorfahren genust hatten: Allein auch dazu war er zu ehrslich. Seine erfte Sorgfalt gieng dahin, wie er fich benm Berichtsberrn ein gewiffes Unfehn er: werben mochte, welches fich Diejenigen gar leicht erwerben, die geschickt und redlich find. Muf ber andern Seite gab er fich Dube, bas Butrauen ber Unterthanen ju gewinnen, und ihnen ju zeigen, Daß er ein unpartenischer Richter fen. erlangte bendes. Wie leicht muß es einem Manne, ben Die Berichtsherrschaft für redlich, ben Die Unterthanen fur unpartenisch halten, wie leicht. 23

leicht, fage ich, muß es einem rechtschaffnen Manne fallen, alle Die Berbitterungen und Proceffe zu heben, welche die Berrichaft und die Uns terthauen zugleich unglucklich machen! Kann mas ren zwen Jahre verfloffen, als er alle Streitige feiten vom Grunde aus verglichen hatte. Seine Borficht hat bis ift neuen Irrungen vorzubengen gewußt. Durch feine vernunftige Borftellungen hat er feinem Ebelmanne begreiflich gemacht, daß Die Bauern Menfchen, und in unferm Lande feine Seflaven find. Er hat den wunderbaren Sag ber hauptet, daß ein verarmter Unterthan viel unrubiger und gefährlicher fen, als ein bemittelter. Die Bauern hingegen hat er durch fein Unfehn, und, wo es nothig gewesen, mit Nachdruck ju ihrer Schuldigfeit angehalten. Dunmehr feben fie es ein, wie gludlich fie ben Diefer Ruhe und Gintracht find. Sie arbeiten an der Erhaltung derfelben mit ihm gemeinschaftlich, und werden reich. In porigen Zeiten war diefes Dorf Das Geheege vers Schiedner hungriger Movocaten, welche ben Stols Der Berichtsherrschaft und den Eron Der Untertha nen misbrauchten. Seit acht Jahren find fie verscheucht; sie vermeiden so gar diesen Ort, in wels chem fie nunmehr verhaft find, und eilen misvers gnugt von ferne vorben, wie ein Wolf vor einer Beerde, welche unter der Wachsamfeit ihres Birten, und der Treue feiner Sunde rubig ift.

Bergeihen Sie mir, Gnadiger herr, daß aus meinem Empfehlungsschreiben eine Predigt von Der

ver Gerechtigkeit wird. Ich habe mich vergessen; es gereut mich aber nicht, denn ich weis, das Sie eben das Vergnügen empfinden, den Charakter eines estlichen Advocaten zu lesen, das ich entepfinde, da ich ihn schildere. Ich freue mich, daß ich die Gelegenseit in den Handen habe, Ihnen das Original zu verschaffen. Sie werden es als eine Probe meiner Achtung für Ihre Person, und meiner Ausswerflamkeit für Ihre Person, und weiner Ausswerflamkeit für Ihre Person, und meiner Ausswerflamkeit für Ihre Person, und meiner Ausswerflamkeit für Ihre Person, und weine entstehn der hier ehrlichen Manne, den ich Ihnen empfehle, durch die gebetne Besorderung Mutch machen, kerner ehrlich zu sein. Ich werharre mit unterthäniger Hochachtung, u. s. w. s.

## Untwort.

## Sochzuehrender herr Doctor,

wir kennen einander zu gut, als daß ich Ihnen meine Gedanken nicht aufrichtig sagen
sollte. Ift das alles Ihr wahrer Ernst, was
Sie mir schreiben? oder haben Sie Ihren Brief
nur um deswillen so erbaulich eingerichtet, daß
ihn die studiende Zugend ins Latein übersegen,
and die scholen Bümchen und Sentenzen mit rother Dinte unterstreichen soll, um sie desso den
wer auswendig zu lernen? Aur einen Mann, der die
Welt kennt, wie Sie, schreiben Sie wurstlich zu per
La dam der der der der der der der der

bantifch. Ihr Candidat mag ein ehrlicher Mann fenn, ich glaube es, vielleicht wurde er auch in Deutschland ein großer und angesehner Mann ges wefen fenn, wenn er ju hermanns Zeiten gelebt hatte; aber was foll man ift aus ihm machen? Wie fatirifch find Sie, wenn Sie fagen, daß ein gelehrter, ein ehrlicher, und ein arbeitfamer Mann fo fehr gefchatt, und fo forgfaltig gefucht werde! Beftehn Sie es nur, Sie find ein wenig boshaft, und Ihre Lebe haftigfeit verleitet Gie juweilen fo weit, daß Sie Sich vergeffen, und Sachen fagen, die Ihnen ben Ihren Collegen nicht viel Ehre machen wurden, wenn Sie follten gebruckt werben. Go ein from mer und billiger Schoffer wurde mir meine Unters thanen in kurzer Zeit zu muthig werden kaffen. Der Bauer fühlt fich, er fchwillt, fo balb er mehr als einen Rittel hat. Ruftica gens, optima flens, et pellima ridens! Gehn Gie, Berr Doctor, baß ein alter Rammerjunker auch noch Latein verfteht, so gut wie ein Professor? Mit einem Worte, ich habe für Ihren Candidaten alle die Hochachtung, bie man fur eine altvatrifche Eugend hat; aber brauchen kann ich ihn zu nichts. Rann ich ihm außerdem dienen, fo foll es mit Bergnugen gefches hen. Zween Tage vorher, ehe ich Ihren Brief ers hielt, hatte ich mich schon mit einem neuen Schöffer versehen. Er ift noch sehr jung, er versteht gar nichts; aber er wagt es, mir tausend Thaler vors zuschießen, von denen er nimmermehr einen Heller wieder feben foll. Ingwischen will ich doch als ein ehrlicher

ehrlicher Mann mit ihm handeln, und ihm aulaffen. baff er fich, fo gut er kann, von meinen Unterthas nen bezahlt mache. Ich habe fette Sammel barun: ter, die mag er nuten, bis er fatt und bezahlt ift. So viel gewinnt er allemal baben, baff ich ihm nicht auf die Finger feben werde. Die Berichteftube will ich mit einem geschickten Actuar befeben. Wenn ber Berffand hat, fo braucht ber Schoffer feinen. Sehn Sie, mein Berr, Das ift mein Mlan. muffen ihn billigen, wenn Sie unpartenisch fenn wollen. Ich wollte wunschen, daß ich Ihrem ehr: lichen Candidaten fonft helfen tonnte. 2Bas meinen Sie, wenn ihn bas Land auf gemeinschaftliche Ros ften ernahrte, und ben Fremden als eine Raritat fürs Geld feben ließe? Aber bas mußte er fich ges fallen laffen, daß er nach feinem Tode ausgeftopft, und jum Wahrzeichen auf die Universitatsbiblios thet gefest wurde, daß fich andre an ihm fpiegeln tonnten. Salten Gie mir Diefen Schery zu ante, Gie wiffen es wohl, ich fpafe gern; und wenn ich an eis nen guten Freund Schreibe, wie Gie find, fo nehme ich mir fein Blatt vors Maul. Leben Gie wohl! Schicken Sie boch auf die Meffe Ihren Candidaten ju mir. 3ch modite boch jum wenigften gern feben, wie er ausfahe. Es ift mir bergleichen Geschopfe noch niemals vorgefommen. Bis bahin leben Gie wohl. Ich bin Ihr alter guter Freund, u. f. w.

\*\*\* F

on dem Briefe, der ist folgt, weis ich nichts zu erinnern. Er erkläret sich ohne eine Vorrede. Hatte ich isn vor zehn "Tahren geschrieben, so würde ich vielleicht wegen "einiger Stellen in den Verdacht gefallen seyn, "als machte ich auf mich selbst eine Satire. Nuns "mehr din ich über diese Besprzins weg. Das "viel wohl nicht nöchig seyn zu erinnern, daß "und nur dieseingen trifft, welche dergleichen Vorwerfe verdienen. Eine Erinnerung, die ich mide "din zu wiederholen, und die ich vielleicht für einen "bein zu wiederholen, und die ich vielleicht für einen "genug wiederholen kann!

## Gnåbiger Herr,

The bin in der That ganz andrer Meinung, als Sie sind. Sie glauben viel gewonnen zu has ben, daß Sie, ben dem Processe mit Ihren Untersthauen, die Commission an einen jungen Mann auszubringen Gelegenheit gefunden, der zum erz stemmale in derzleichen Geschieten, derrucht vird. Sie irren Sich gewiß, Gnädiger Herr, wenn Sie Sich hossinung machen, ihn, als einen ungeübten, und noch unersahren Mann, nach Ihrem Willen zu lenken. Mich hat es die Erfahrung gelehrt,

gelehrt, daß gemeiniglich niemand gefährlicher fen. als ein junger Commiffar. Geine Begriffe von ber Pflicht find noch zu wenig ausgearbeitet. Da er noch niemals bergleichen Auftrag gehabt, fo glaubt er, er arbeite ist por ben Mugen Des Dofs. und bes gangen Landes. Ein amtemafiger Doche muth, und bas Berlangen, fein funftiges Glud ju empfehlen, macht ibn ftrenge. Er verfteht nur das Finftre und Schwere der Pflicht, und vergift Die Billigfeit baruber. Er ift hart gegen ben Unterthan, um ein treuer Diener feines gurften gu fcheinen. Die Gefete find ihm noch ju neu, als baff er fie genau fennen follte. Er weis es noch nicht, bag bergleichen Befete eben fo mohl jum Beften Des Landes, als Dazu gegeben find, Die Rechte des Kurften zu fchuben. Ueberzeugen Gie ihn, daß er gefehlt, daß er die Befete nicht recht verstanden bat: fo wird ibm fein junger Stols nicht verstatten, es einzusehen. Muf Ihre Untos ften wird er feine Meining behaupten. Gin Commiffar ning fehr unrecht haben, wenn er davon überführt werden foll. Gie werden ihn beleidis gen, wenn Gie ihn burch Beschente auf Ihre Seite bringen wollen. Bielleicht nimmt er fie funftig an; ist darf er es noch nicht thun, ohne feinem funftigen Glucke, und bem Unfehn zu ichaben, in Das er fich durch feine Gerechtigfeit fegen will. Aber er weis es, baf Sie Selbft Belegenheit geges ben haben, daß er jum Richter in Ihrer Streitige teit gewählt worden ift. Eben das ift die Urfache, Gina: Snadiger Herr, warum ich so viel bose Kolgen für Sie befürchte. If Ihre Sache ungerecht, so wird er sich steuen, es Sie nachderücklich empfinden zu lassen, daßen, daße einer ungerechten Sache feind sein, Haben Sie Recht, so ist es sur Sie noch weit gefährlicher. Er wird alle Kräfte daran sez sen, Ihnen Ihr Recht streitig zu machen, um den Ihrem Gegner, und andern, den Wormunf zu vermeiben, daß er partepisch, und um dese willen auf Ihrer Seite sen, weil Sie selbst ihn zu Richter vorgeschlagen haben. Reine Partepischseit ist gefährlicher, als diesenige, welche die Richter begehen, um unpartepisch zu scheinten. Was ich bier sage, das schreibe ich aus einer Ueberzeugung, die mich die Erschrung gelehrt hat.

Ein alter Richter, ein Mann, dem schon oft bie Unterstüdung der Streitigkeiten ausgetragen worden, ist den seiner Erfahrung vorsichtig, ger lassen, gegen depde Shelle gesällig, und nachschend. Sein Ehrgeiz ist beruhigt. Dat er geirrt, so giedt er nach, weil er so oft Gelegenheit gehabt hat, zu sehen, wie leicht es einem Richter möglich sep, sich zu irren. Er wird zur Ungebühr nicht strenge senn, weil er weis, das das Blück seines Kuffen allein auf dem Wohlstande seiner Unterthanen beruht. Niemals wird er behutsamer senn, als wenn er einen Vorschlag thun, oder ein Gutachten geben soll von welchem oft das Wohl einer ganzen Gemeine abhängt.

abhängt. Er weis es, daß noch die Urenkel die unglücklichen Folgen eines übereilten, und ju hisis gen Urtheils empfinden. Die Seutzer der Nachswelt bewegen ihn schon ist; er ist aufmerkfam, und unparterisch, damit nicht sein Andenken noch in späten Jahren verflucht werde.

Wird es Sie nunmehr bald gereuen, Gnabis ger Derr, daß Sie auf den Einfall gekommen sind, sich die Umvissenheit eines jungen Nichters zu Rube zu machen? Ueberlegen Sie, was ich Ihnen so aufrichtig geschrieben habe, und andern Sie es noch, wenn es möglich ift.

Niemand ift firenger, als ein junger Nathsbert, der als Richter die galanten Sunden bestraffen soll, die er gestern selbst begieng, da er noch micht Rathsbert war: Niemand ist grimmiger, als ein junger Officier, der in Friedenszeit zum erstenmale vor den Augen seiner gnädigen Mama und Kaulein Schwester commandirt; Riemand ist partensssehe, als ein junger Commissen, das zum erstenmale Gelegenheit sucht, zu zeigen, daß er gerecht sep! Oren Geschöpfe, Gnädiger Herr, vor denen ich auch meine Feinde warne! Ich werde mich freuen, wenn ich ersähre, daß eie meine Freymutthjakeit nicht beleidigt hat. Ich hosse seine Sternmutthjakeit nicht beleidigt hat. Ich hosse seine Sperkwichtigkeit nicht beleidigt hat. Ich bosse seine Sperkwichtigkeit nicht beleidigt hat.

BOOK I ONO

"Och habe die billige Absicht, den Nugen von meinen Briefen allgemein zu machen. Bisher habe ich größtentheils nur für die "jemgen gesorgt, welche in der kleinen dürgerligen, den Belt ihr Güde suchen. Hier will ich noch "meen Briefe für diejenigen einrücken, welche "sich an den Hof wagen wollen. Sie sind habe, "wovon sie handeln. Weine Leser werden es ben "dem ersten Anblicke sinden. "

### Mein Herr,

Seben Sie noch nicht alle Hoffmung auf. Nun bin ich endlich auf bem Wege, mein Glück au machen, und ein Mann von Wichtigkeit zu wers den. Seit acht Tagen habe ich Ihrem Nathe ger folgt, und was Sie mir gerathen haben, ift die Stimme der Natur gewesen, denn ich sinde mich ungemein leicht darein.

Am Montage habe ich mit dem Kammerdiener Brüderschaft getrunken. Die gange Antichams ber ist school auf meiner Seite, und der kleine Läufer, welcher die Gnade hat, Seiner Excelleng Narr zu seyn, fängt an, eisersüchtig auf meine wie sigen Einfälle zu werden, und glaubt, Seine Excelleng wurden sich halb todt lachen, wenn sie meine Gowante

Schwänke hen follten. Arbeit genug fur eis nen Sag, aber auch Ruhm genug!

Dienstags legte ich den Brundstein zu meinem Guide. Kennen Sie das Mödigen, welches aus dingt, dem Gnödigen, der Gnödig d

An der Mittewoche habe ich ein Amt angetreten, welches zwar in der Welt kein Auffehn macht, aber auf meiner Stube wichtig genug ift. Diesen umd den folgenden Tag brachte ich zu, verschieden Elienten zu versichern, daß ich mir ein ungemeines Aergnügen daraus machen wurde, ihnen ben aller Gelegenheit zu dienen. Ich weis nicht mehr, wer sie waren.

Am Frentage hat mich mein Schneider aus, gebildet, und ich hatte wahrhaftig in mir das nicht gesucht, was ich nunmehr wirklich in mir finde.

Geftern habe ich einige von meinen alten Glaubigern abgewiesen, und funfiehn hundert Thaler aufs neue geborgt. Ich borgte sie mit einer sehr guten guten Art, und ich glaube, der Rauf ann foll mich verstehn. So klug ist er wenigstens, daß er sie von mir nicht wieder fodern wird. Funszehn hundert Ehaler ist eine Kleinigkeit; aber bedenken Sie, mein herr, daß ich länger nicht, als seit sechs Tagen, bey hofe bin.

Heute früh bin ich in der Kirche gewesen. Meine Weste that ihre gute Wirkung. Der Prediger gestell mir nicht so, wie vor acht Tagen, da ich noch dein Hosman war. Menn ich nicht irre, so predigt der Mann zu pedantisch. Für den Poble mag er ganz erdaulisch seine driftlichen Lugenden treten so dürzelich einher. Bewum dern Sie immer diesen Einfall; er hat mir heute wiel Ehre in der Kapelle gemacht. Morgen ist der zwepte Keyertag, um deswillen werde ich zur Ader lassen.

Leben Sie wohl. Es ist meinem neuen Stande gemäß, daß ich meine alten Freunde nach und mehr dere bei der de Sie zuletz; ich will aber doch thun, was mir möglich ist. Verzssuchen Sie es über acht Tage. Begegnen Sie mir. Ich werde Sie ansehen, ein paar große Augen machen; Ich soll Sie kennen, mein Hert, werde ich sprechen. Sie werden mir Ihren Nac men sagen; ich werde, als vom Traume erwachend, zurück springen, Sie umarmen, und ohne Ihre Antwort zu erwarten, mich aus Ihren Armen losteißen, weil mich höchstrugende Beschäftet nöthigen,

nothigen, nach Sofe zu eilen; mein Bedienter wird Ihnen meine Wohnung fagen. Grußen Gie meine Freunde; aber, ich bitte Gie, ja incognito. 3ch halte fie hoch; aber Die Zeiten andern fich Der Sof giebt auf alle meine Bewegungen Ucht. Bie gefagt, grußen Gie die ehrlichen Leute, wenn ichs recht überlege, habe ich eben nicht Urfache, mich ihrer zu fchamen. Leben Gie wohl. Ich habe die Chre zu fenn, in 100 die gele mich in gebref at audireibag Seit to batter unar Callun

. Dein Berr, alling Smi de magnet

Deren len. El chabe vage. Sedentiff

Dienstwilliger Freund. " . Ferrit miten fields and

Mel u. . u rom hed a lot attoign

D. G. Bornehme Leute pflegen bes 2Bohlftandes wegen gemeiniglich an einem ober mehrern Theilen ber Religion ju zweifeln. Geben Sie mir einen guten Rath, an welchem zweifle ich? Ich Dachte, weil ich erft an fange, mich in ber Welt ju zeigen, ich zweis felte noch jur Zeit nur an ber Bolle. Rommt Zeit, tommt Rath. Was meis nen Gie?

Gnadi

Effering in a mind of the control

# Gnådiger Herr,

a Ew. End. Die Miene einer Excelleng mas chen, und um deswillen nothig finden, ben ber übrigen Equipage auch einen Gefretar mit gu halten: fo munfchte ich mir mohl, Diefe Stelle gu erlangen. 3ch weis, daß ich baben weiter nichts ju thun habe, ale ber gnabigen Frau ihre Bafch geddel abgufchreiben, ben Bermalter einen Efel gu heißen, und den Schuldleuten auf ihre Mahnbriefe in den gnadigften und freundlichsten Ausdruckuns gen ju fagen, baß fie nicht bezahlt werden fol-Ich glaube baber, Geschicklichkeit genug ju haben, Diefem Amte porzustehn, und ich will, mit Sulfe einer reichen Wefte, in dem Worzimmer fo wichtig thun, daß man glauben foll, Em. Bnas ben arbeiteten in Ihrem Cabinette am allgemeinen Frieden. Da ich weis, Gnabiger Berr, baf Sie zuweilen ein wenig hinig find : fo will ich ver: fprechen, es mit aller Gebulb auszuhalten, wenn Sie mir erlauben wollen, baß ich zu meiner Schadloshaltung, so oft Sie in Ihrem Zimmer gegen mich hinig find, im Borgimmer gegen Dieje: nigen grob fenn barf, bie weniger find, als ich, ober Die ben Em. Gnaden etwas ju fuchen haben. Sie werden fein Bedenken finden, mir Diefes gu erlauben, ba es in ben meiften Borgimmern ber fleinen Potentaten, wie Em. Gnaden find, Mode ift. Um ben Gehalt werben wir uns vergleis chen. chen. Ich sehe hauptsächlich auf die Ehre, und verlange daher zum Ansange mehr nicht, als zwerhundert Thaler, ben frener Beköstigung und Wohnung. Dieses aber bitte ich mir zugleich untersthänig aus, daß alle diesenigen Gelder, welche Ew. Gnaden ausvorgen, durch meine Hingen. Ich werde Ihnen daburch Ihnen über eine Dahibe sehn. Ich werde Ihnen daburch Ihne Mühre sehn, längstens in zehn Dahren einen Ihren Strem Stande gemäßen Wankerutt zu machen: so gertraue ich mit, es in sunf Jahren so weit zu brinz gen, daß ich einige tausend Thaler erworben habe; daß Ihre Gläubiger betrogen, und Ew. Gnaden ein Wettler sind. Ich die mit unterthäniger Hochachtung ic.



ch will meinen Lefern hier einige Briefe mittheilen, die mir von einer unbefann: ten Sand jugefendet worden find. Die "Erfindung, feinen Lefern auf bergleichen Urt "ein Bebeimniß im Bertrauen ju fagen, ift fo "neu nicht, daß ich ohne Gorge fenn follte. "ob man es nicht auch fur eine folche Erfin-"dung halten werde. Ich muß mir alles ge-"fallen laffen. Beil aber in biefen Briefen Jo viel Wahrscheinlichkeit enthalten ift; weil Die traurige Geschichte, Die man barinnen fin bet, fich fo oft, ob wohl mit verfchiebnen "Umftanden gutragt; und weil ich felbit ben "bem Schluffe eine ziemlich ernfthafte Lebre "und Bermahnung bekomme: fo wird man "die Gefälligkeit haben, und glauben, daß "Diefe Briefe nicht erdichtet find. Ich konnte "einem jeden die Originale vorlegen; foll aber niemand ein Recht haben, fie .. von mir zu fobern, als folche Krauenzim mer, welche fie ju ihrer Befferung braus "chen. "

Un ben

## Berfaffer der fatirifchen Briefe.

## Mein Berr,

Menn es wahr ist, was man mich versichert, daß Sie Kunftige Messe den dritten Theil Ihrer sakischen, und darime eine Sammlung verschiedner Briefe der Welt mittheilen wollen: so nehme ich mir die Frenheit, für diejenigen um eine Stelle zu bitzten, die ich Ihren hier zu übersenden die Sprecheit, für diejenigen übersenden die Sprecheit, wein Gewissen die Sprecheit, das die der der die Gegensteit, mein Gewissen zu beruhigen, da ich durch mein übereiltes Exempel viele meiner Mitschwessen auf die Eitelkeit gebracht habe, ehn habe, und dacherlich zu thun, als ich gethan habe, und da ich zugleich hosse, das viele, die es noch nicht gesthan haben, sich derfor eher künftig vor diesen Fehren haben, sich derfor eher künftig vor diesen Fehren häten werden.

Damit Sie alles besto bester verstehn, som mis ich Ihnen melben, daß mein Vater ein fürstlicher Beamter gewesen ist, welcher die Kunst verstanden, reich zu thun, da er es nicht war; und welcher sich das gewöhnliche Vergnüsgen machte, in Gesellschaft der benachbarten Utdligen den.

chen, bas Beld, bas er von ben Bauern erprefit hatte, ju verthun, um fich ben feinen Gaften ein gewisses Ansehn zu erwerben, welches nicht langer dauerte, als der Rausch, den sich seine hochablichen Bafte ben ihm tranten. Da es einem jungen von Abel fo wenig koftet, einem Burgermadchen, bas noch fo ziemlich gebildet ift. Schmeichelenen vorzufagen: fo tonnen Sie mohl glauben, wie fehr biefes meiner naturlichen Citelfeit gefiel, und ich ward fo thoricht, ein iedes Compliment fur einen gartlichen Seufzer gu bal ten. In Gedanten war ich fcon gnabige Frau, und um meiner neuen Burbe feine Schande ju machen, gewohnte ich mich, alle biejenigen verachtlich angusehn, welche, nach meiner Meis nung, ber himmel in feinem Borne ohne Abnen erichaffen hatte.

Dieses ist die wahre Quelle aller meiner Shorheiten. Wie sehr bin ich für meinen Stolz gedemüthiget worden! Alle Gelegenheiten, welche mir gegeben wurden, mich zu verheirathen, stieß ich auf eine übermüthige Art von mir, da es nur dürgerliche Sande waren, die man nur andot. Dier sind die Briefe, und meine Untwort darauf, nach ihrer chronologischen Ordnung. Wie und vernüuffig habe ich gehandelt!

#### Schreiben

### des Herrn Hofrathe R ..

an bie

## Mademoiselle F - - -

er Tod meiner Frau, welche vor einem Jahre geftorben ift, hat mich in die Roth-"wendigfeit gefett, fur eine ziemlich weitlauftige Birthfchaft, und fur die Erziehung zweper Rin-Der ju forgen, wovon das altefte acht Jahre ift. Mein Umt, bas ich verwalte, ift mit fo vieler Uns "ruhe verfnupft, daßich mich nicht im Stande febe, meinen hauslichen Angelegenheiten langer, wie bisher, allein vorzustehn, ob ich schon aus Liebe mu meinen Rindern wohl munfchte, den gangen Sag auf ihre Bucht und Unterweifung wenden But tonnen, da ich, wenn ich mir als Bater nicht netwa zu viel schmeichle, so viel gutes in ihren jungen Gemuthern ju finden glaube, welches Die "Soffming forgfaltiger Weltern mit der Zeit reich "lich belohnen wird. Es ift um Deswillen eine meiner wichtigften Gorgen, wie ich Diefen guten Mindern den Berluft erfeten moge, ben fie burch ben Tod einer vernünftigen und liebreichen Muts "ter fo fruh erlitten haben. Die Belegenheit, Die "ich gehabt, Ihren Berrn Bater feit langen Jah: ren ju tennen, ift Urfache, daß ich mir von Ih: nen, Mademvischle, nichts anders, als ben Chas \_rafter M 4

"rakter eines vollkommen tugendhaften und artisgen Frauenzimmers habe vorstellen kömnen; und "ich habe in der legtern Ostermesse in Ihrer Geschelhaft gesunden, daß Ihre Vollkommenheissen meine Vorstellungen weit übertreffen. Erstaluben Sie also, Waddennosselle, daß ich aus Werlangen, mich selbst glücklich zu machen, und "dass Glück meiner Kinder zu befestigen, Ahren haben daß eine Meiner Kinder zu befestigen, Ahren jede, daß ich Sie aufrichtig, und mit Hochachstung ische, und nichts auf der Welt so sehr das einige Vorsung Ihrer Gegenliebe zu erzistangen. Sie allein, Madennoiselle, sind vermösigend, mir das Andenkoiselle, sind vermösigend, mir das Andenkoiselle, nich vermösigesch mir das Andenkoiselle Werlasten zu machen, welcher mir in der That bis "tie noch empfindlich ist.

"Da meine Wahl so vorsichtig ist, so kön"nen Sie glauben, daß meine Liebe vernünftig und
"dauerhaft bleiben wird. Mein Amt, und meine
"übrigen Umssäche sind einträglich genug, Ih"nen alles dasjenige zu verschaffen, was Ih"setand ersobert. Sie wird im übrigen auf Sie
"mit Ihre Hand überkassen Bedingungen Sie
"mit Ihre Hand überkassen vollen; denn ich ver
"lange, daß Sie auch nach meinem Tode noch
"glücklich senn sollen. Haben Sie die Gütigkeit,
"und melden Sie mir, ob ich hoffen darf; denn
"so werde ich nicht einen Augenblick anstehn, Ihrem
"dern Valert von meiner Abssäche gewünsch
"ju geben. Unter Erwartung einer gewünsch

sten Antwort bin ich mit der größten Sochache

Mademoifelle,

Dero

ben 22 May 1736.

ergebenfter Diener

R. : :

Bie meinen Sie, mein herr, bag ich biefen Brief aufnahm? Ist, ba ich Zeit habe, ihn ges lagner zu überdenken, finde ich in ber That alles brinnen, was man von einem vernunftigen Liebs haber fobern tann. Damals aber bachte ich gang anders. Er kam mir frostig und altvåtrisch por, und ich glaubte nichts, als die letten Flams men eines verliebten Wittwers mahrgunehmen, welcher aus Liebe ju feinen armen Banfen ju guter lest noch einmal gartlich thut, um für fie eine gute Barterinn ju erfrenen. Unendlich reigender und Schanbarer maren mir Die Schmeichelenen eines jungen von Abel aus ber Nachbarschaft, ber mich feit funf Jahren verficherte, bag ich fchon, und feine Gottinn fen. Sagte der herr hofrath wohl fo etwas, und hat er wohl mit einem Worte an meine Schonheit gebacht, auf die ich boch meis M 5 nen

nen gangen Werth fette? Diefer von Abel mar Lieutenant, und ich bildete mir ein, daß er mir ben einigen unschuldigen Frenheiten, Die ich ihm dann und wann erlaubte, nicht undeutlich ju verftehen gabe, er wolle mich heirathen, fo bald er eine Compagnie haben murbe. Ein Goldat, ein Sauptmann, ein gartlicher Sauptmann ohne Rinber, war ber nicht einem bejahrten Sofrathe, und ernfthaften Wittwer mit zwen Rindern vorzugiehn? 3ch follte es mohl glauben, wenigstens glaubte ich es damals. In der That hatte ich unter ben fuffen Traumen eines ablichen Glude fcon mein vier und zwanzigstes Jahr herangebracht; aber ich war auch feine Stunde mehr ficher, daß mein garts licher Berr Lieutenant nicht Capitain murbe. Sollte ich mich felbft an Diefem Blude hindern? Ich that alfo, was eine Narrinn, wie ich, thun fonnte, und fchrieb an den Sofrath folgenden Bricf.

# Mein Herr,

"Es ift in der That eine große Schmeichelen für "meinen Bater, daß Sie ihm den Besig einer "frommen und hristlich erzognen Tochter juge"stehn. Es würde Ihrer gesetzen und ernsthaft, "ten Liebe nachtheilig seyn, wenn Sie weniger auf "die Tugend, als auf die äusserlichen Borzüge "eines Frauenzimmers schen; und ich habe die "Ebre, Sie zu versichern, daß ich noch niemann "den

"den gefehn habe, der so erbaulich, und exemplas "risch liebt, als Sie, mein herr. Ihre Person, und Ihr Umt verdienen meine gange Sochache tung; ich glaube aber, baf ich noch ju jung und flatterhaft bin, um mich nach bem ehrwurdigen "Mufter Ihrer feligen, und noch im Grabe berglich "geliebten Frau zu bilden. Ich bin gewiß übers "geugt, daß uns ben einer genauern Verbindung "niemals Materie zu Gesprächen feblen wurde, da "Sie fo unerfchopflich find, wenn Sie auf Die Berbienfte Ihrer feligen Frau zu reben kommen, von benen ber größte Theil Ihres Briefs angefüllt Ihre hoffnungevollen Wanfen verdienen "allerdings Ihre Zartlichkeit. Es ware unbillig, wenn ich dieselben um einen Theil bringen wollte. 3n ber That finde ich ben meinen igigen Umftanben noch feinen Beruf Rinderfrau ju merben, ju welchem wichtigen Umte Gie mich, vor fo vie Men andern, auserfeben haben. Die Offenbergig Feit ift noch eine Tugend von mir, die Gie in Der Jetten Oftermeffe nicht mahrgenommen haben. "Sie fonnen glauben, daß es mein ganger Ernft "fen, wenn ich mir Die Ehre gebe, Ihnen ju faigen, daß ich fen,

Mein Herr,

am 13 Brachmonats

1736.

Ihre Dienerinn

Sic

Gie tonnen Gich vorftellen, daß ber Berr Bofrath Die Luft verlohr, noch einmal um fo ein narrifches Ding, als ich mar, anzuhalten. perheirathete fich anderwarts, und ich war mit meis nem und feinem Entschluffe mohl gufrieden. vergieng mehr als ein Jahr, ohne daß sich Jes mand um meine Liebe ernftlich bewarb. Denn Die fleinen gartlichen Rlaffer rechne ich nicht, welche um mich herum fprangen, und feufzten. 3ch fabe ihre Seufzer als eine Urt Sporteln an, welche mir eben fo mohl gehorten, als meinem Bater Die Sporteln, Die ihm feine gedemuthigten Bauern brachten. Ich murde ungufrieden gewesen sein, wenn mich nicht diese kleinen fuffen Burmer angebetet hatten. Ich wußte fie aber mit der Majeftat einer Gottinn fo jahm, und fo fehr in ihrer Ziefe ju erhalten, daß fich feiner unterftand, ju vertraut ju reben; und es foftete mich nur ein Machtwort, mur einen gebietrifchen Blid, fo maren fie in ihr erftes Nichts verwandelt. Ich brauchte fie, Die Bartlichkeit meines Lieutenants in Der Bewegung und lebhaft ju erhalten, von bem es mir fchien, baß er zuweilen befto faltsinniger ward, je vertrauter ich gegen ihn that. Es hatte feine gute Wirkung, und folgender Brief brachte ibn auf einmal gang wieder zu mir.

X + To \* X

Made

### Mademvifelle,

"Tie langwierige Rrankheit Ihres herrn Bas tere hat mir ein Glud verfchafft, bas ich micht ju Schapen weis. Ben ben oftern Befunchen, Die ich, als fein Medicus, ablegte, hatte Die Sorge fur feine Befundheit, wenn ich es auf-"richtig gestehn barf, nicht fo viel Antheil, als bas "Berlangen, Gie, Mademoifelle, ju fehn. haben mir es oft angemertt, daß ich gerffreut war. "Sie bachten, es gefchabe aus Gorge fur Die "bebenklichen Umftande Ihres herrn Baters: "Gie bachten falfch. Bielmals bin ich mehr mit Ihnen beschäfftigt gewesen, als mit bem Pulsebes "Rranten, ben ich in Ihrer Begenwart ju hale ben Stunden mit einer horchenden Diene bielt. "um bas ftille Bergnugen ju haben, Gie unbewegt angufehn, wenn Gie, ohne ein Muge von "mir ju verwenden, mit einer findlichen Bartliche "feit ben fchrecklichen Ausspruch angftlich erwartes sten, ben ich uber bas Leben, ober bie Befunds "heit Thres herrn Baters thun murbe. "fculdigen Sie, Mademoifelle, eine Bermagen "beit, Die fich in Der That mit nichts, als Ihrer "Schonheit, und meiner aufrichtigen Sochache "tung gegen Sie entschuldigen laft. Da ich fo poffenherzig bin, alles basjenige zu geftehn, mas mir als ein Rehler ausgelegt werden fonnte, wenn "Sie weniger billig und gutig maren, ale Sie find: "find: fo mage iche, ein Bekenntnif abgulegen. welches fur mich bas wichtigfte ift, bas ich ies "male thun fann. Ich bin ein folder Berehrer "Ihrer Schönheit und Tugenden, daß ich nichts weiter, ale Ihre Erlaubnif erwarte, Sie von Der Sand Ihres herrn Baters ju meiner beftanbigen Freundinn mir ju erbitten. Soll meine "Liebe gludlich fenn? Ich erwarte Ihren Hus; fpruch. Gehn Sie nicht fo mohl auf mein Bers "mogen und meine Emnahme, Die gureichend find. Ihnen und mir alle Bequemlichkeit ju verschaffen. "Sehn Sie auf meine redliche und heftige Neis-gung, und machen Sie denjenigen nicht unglude plich, welcher nichts fo fehr munfcht, als die Ers "laubniß ju haben, Ihnen zeitlebens ju fagen, "baß er mit ber jartlichften Dochachtung fen,

# Mademoifelle,

am 3ten Februar 1738.

der Ihrige

D. 3. . . . .

Was meinen Sie, mein herr? Das war boch ein andrer Brief, als der von dem trocknen Hofrathe. Glauben Sie, daß mir ein Liebha ber gleichgultig fenn konnte, bessen Person gang erträge

erträglich, beffen Umt und Ginfunfte gar anfehn: lich waren; ber eine fo gartliche Liebeserflarung, wie Sie in feinem Briefe finden, nach allen Res geln ber Rhetorit herauswurgte; und ber, nach feinem eignen Beftanbniffe, von meiner Schonheit geblendet, das Maul offen behielt, wenn er mich ben meines Baters Krankenbette fabe? In Der That murbe ich fein Bebenken ges habt haben, meinen gartlichen Argt aus feiner Entzudung ju reiffen; aber, ber Berr Lieutenant, Seine Gnaden, ber gufunftige Berr Cavitain. und vielleicht funftig gar einmal Geine Excellens, ber Seer General! Sollte ich biefes Glud fo muthe willig verscherzen? Dieses Glud, das mir so mogs lich und nah zu sepn schiene! Es ist wahr, beys nabe ward mir Die Zeit lang. In hatte ich in meinem feche und zwanzigften Jahre Krau Doctos rinn merben fonnen, und mer leiftete mir bie Bewahr, bag ich in meinem brenfigften Frau Sauptmanninn fenn murbe? Aber hatte ich nicht eben um beswillen einen Sofrath vergebens feufgen laffen? Sollte ich mich nun einem Doctor in bie Urme werfen? Ich faßte einen Entichluß, ber fein war, und gludlich ausschlug. Ich schrieb an meinen Lieutenant, und melbete ihm ben Untrag meines Liebhabers. 3ch ließ ihn unter ber Sand errathen, daß ich nicht ungeneigt sen, einen Anstrag anzunehmen, der für meine Umstände so vorstheilhaft zu senn schiene. Da ich auf den Punkt unfrer alten Liebe und Bekanntichaft tam: fo fchrieb

fchrieb ich fo unfchlußig, und verwirrt; bag er wohl merken konnte, mas ich fühlte, und meinte; ich geffund ihm aber, daß ich allerdings thoricht gemefen mare, mir mit einem Glude ju fchmeis cheln, bas fur mich ju groß fep. Es fen mein Uns alud, und immer mein Rehler gewesen, Die Muß richtigkeit andrer nach meinem redlichen Bergen gu beurtheilen. Er follte mir barüber feinen Bors wurf machen, ich fande felbft, wie unüberlegt ich gehandelt hatte. Ware es fein Ernft gemefen, unfre Freundschaft gu einer nabern Berbindung gu bringen: fo murbe er fcon lange Gelegenheit ges habt haben, es ju thun. 3ch wollte bem ungeach: tet niemals aufhoren, feine Freundinn au fenn: er mochte bafur mein Freund bleiben, und mir ibo als mein aufrichtiger Freund rathen, was ich bem Doctor fur eine Entschließung melben follte. 3ch erhielt den folgenden Zag von dem Lieutenant Dies fen Brief.

# Mein englisches, mein allerschönstes Lottchen!

i. Der Donner soll dem versluchten Quackfalber "Dich noch einmad unterriecht, über Ihre Schwelle "nu schreiten, oder eine Zeile an Sie zu schreiben! "Ein allersiebstes Kind, wie Sie, mein Lottchen, "ist für beinen solchen griechischen Missfüsselle "gemacht. "gemacht. Rund vorben, herr Doctor, ber "Biffen ift fur ihn zu fett! Bebenten Gie, Lotts nchen, mas Gie thun? Sat Ihnen Die Matur "darum fo fcone Sande gegeben, daß Gie Dillen "Damit breben follen? Wollen Gie Ihren gottlis den Mund von einem elenden Rerl fuffen laffen. "ber ben gangen Zag bas Uringlas por ber Dafe "bat? Pfun, Lottchen, Gie riechen fcon nach "todten Korpern; gewiß, Sie riechen schon bars "nach! 2Bas wird funftig werden, wenn Sie "felbit mit helfen muffen Sunde wurgen, oder arme "Sunder anatomiren? Wie ift es moglich gemes fen, daß Gie nur einen Augenblick haben zweis feln tonnen, Ihren frummbeinigten Liebhaber "mit einer langen Nase heimzuschicken? Schicken "Sie ihn den Augenblick fort, folgen Sie mir! "Sie verdienen ein befferes Glud, verftehn Gie "mich, Schonftes Lottchen, ein beffres Glud! "Morgen Nachmittage werde ich ben Ihnen fenn. D wie viel habe ich Ihnen ba ju fagen, recht "viel zu fagen! Leben Sie wohl. Ich tuffe Sie "taufendmal in Bedanken; Stirne, Augen, Backen, "Mund, Bruft, Sand, alles fuffe ich Ihnen, und "Ihrem Wurmtramer breche ich noch feinen "griechischen Sale. Leben Sie mohl...

Diefer Brief feste mich gang außer mir, Bep ber narrichen Sigenliebe, die ich für mich, meine Schönheit, und Berdienste hatte, hielt ich ibn fur eine völlige Liebeserklarung, für einen Raben. Sat. Matb.

Stecht mohl von allem die felbst nicht wofür. Steht wohl von allem diesem ein Wort darinnen? Nicht ein Wort. Wie blind sind wir Madhen, wenn wir und einntal von den albernen Schneiches legen der verführerischen Mannspersonen fangen, und uns von einer Liebe einnehmen lassen, von der uns unser Stand, und die Vernunft abhalten sollte! Mein Lieutenant kan, wie er versprochen hatte. Er sagte mir tausend läppische Sachen vor, die mir damals sehr wichtig vorkamen. Ich mußte mich in seiner Gegenvart hinsesen, und an meinen Liebhaber solgendan Vries sollten.

# Hochzuehrender Herr Doctor,

"Denn Sie Sich auf den Puls nicht besser ver stehn, als auf die Herzen der Mädchen: "so sind Sie ein ziemlicher Pfuscher. Die Sorge sich is Geschundbeit meines Aaters hat mit "Ihre Gegenwart etliche Monate über erträglich "gemacht. Nun ist er wieder gesund, sie sind "Ampruch an ihn, oder soll er seine Gesundheit, "Anferuch an ihn, oder soll er seine Gesundheit, mit seiner Toctor, dieser Ausf war zu stehen. "Der Hummel erhalte meinen Auter beständig ge"sund! Bloß darum wünsche ich es, damit "set Ihnen nicht vom neuen eine Wohlstat zu baue.

"danken habe, für die Sie Sich so wohl bezahlt "zu machen suchen. Ich werde ihm Ihre große "Aufmerklamkeit auf einen kranken Vater und "Keine gesimde Tochter zu rühmen wissen, damit, "er erfährt, warum er etliche Wochen länger "das Bette hat hüten müssen. So gelehrt Sie "sen mögen, so wenig din ich im Stande, Sie zu "seiden. Ein Liebhaber, der nach Mosch und "Ambra riecht, ist mir lächerlich: Aber Seufzer, "die nach Rhabarber und Essenzeriechen, sind "mir gar unerträglich. Sind Sie böse, im Ernst, "oder sons besten wissen sie Eremor Tartari, "oder sons hehren wissen wie eremor Tartari, "weben nam besten wissen, was wider den Jorn "hist. Ich weis, was wider die aufwallende Liebe "gut ist. Nichts besser, als ein Brief, wie die "ser. Recipe, mein Herr, frisch himuter ges "schulker, und ein Sied Wasser darus! Wohl "bekomme es dem Herrn! Ich die

am 8ten Februar 1738.

Ihre Dienerinn,

. 8 111

Hatten Sie wohl geglaubt, mein Herr, bag ein Frauenzimmer, welches sich schmeichelt, Erzies R 2 hung

bung zu haben, im Stande gewesen mare, einen fo unhöflichen und rafenden Brief ju fchreiben? Aber was thut nicht eine Rarrinn, wie ich mar? Ich schrieb ihn in Gegenwart meines Hochwohl gebohrnen Lieutenants. Er hatte feinen Urm um meinen Nacken geschlagen, ba ich ihn schrieb, und er fußte mich fur jeden allerliebften artigen Gedans ten, wie er meine groben Einfalle nennte. war damals fo mohl sufrieden mit mir und meinem Ritter, daß ich nicht weis, wogu mich feine Bart lichkeit gebracht hatte, wenn er noch ein wenig mehr vermagen, und ich nicht beforgt gemefen mare, burch eine ju vertraute Gefälligkeit die Sochachtung ju verlieren, in der ich ihn gegen mich erhalten mußte, wenn meine Absichten auf ihn ernfthaft bleiben Er liebte mich einige Monate feuriger, als iemals, und als ihn eine heftige Rrantheit über fiel, mertte ich erft, wie fart meine Liebe ju ibm war, die ich ihm nunmehr weder felbst sagen, noch andern entbeden burfte. In diefer anaftlichen Ungewifibeit blieb ich langer, als ein Jahr, und ich war ben diefer Unruhe fo unbeforgt auf mich felbft, daß ich nicht wußte, was um mich herum vorgieng, ob ich bamale Unbeter hatte, oder nicht. Ich weis es in der That nicht. Go viel weis ich, bag mir um diefe Zeit Niemand mit einem fchriftlie den Antrage befchwerlich fiel. Er murde fchlimm angekommen fenn. Endlich ward mein Lieute: nant wieder gefund. Seine Rrantheit hatte ihn fehr murrifch, und verdrieflich gemacht. Wenigs ftens

stens gab ich es seiner Krankheit Schuld, daß er ben unster ersten Zusammenkunft ziemlich gleichz gultig gegen mich that. Er erholte sich nach und nach, gegen mich aber blieb er immer gleichgultig. Wie unruhig ward ich Thorinn! Gang unvermuthet erhielt ich Die Nachricht, er fen nach Dresden gereift, um Die Sachen megen feiner Compagnie in Ordnung zu bringen. Nach Dresden zu reisen, ohne mir ein Wort davon zu sagen, ohne Abschied ju nehmen, ohne mir ju fagen, bag er fich bem glucklichen Augenblicke nunmehr nahe, wo er meis ne Liebe und Beftandigfeit fronen tonne? Ronnte ein Gedante fur mich graufamer fenn, als ber, welcher naturlicher Weife aus Diefen Borftellungen fliegen mußte? Und boch war ich immer noch fo leichtgläubig, daß ich mir einbildete, nur aus Liebe zu mir, nur um mich nicht zu franken, sen er ohne Abschied, und in ber Stille fortgereift; um mir eine gang unerwartete Freude ju machen, babe er mich nicht wollen wiffen laffen, wie Ande er feinem Glude fey. Mit ausgesperrten Armen sahe ich im Geiste meinen treuen Liebha-ber zu mir zurück fliegen, und sein neues Glud als Hauptmann mit mir theilen. Aber warum fchrieb er mir nicht? Schreiben hatte er jum mes nigsten gekonnt. Das hieß ich die Bartlichkeit aufs hochfte treiben. Dun ward ich argwohnisch, und unruhig.

# 198 Satirische Briefe.

Mitten in diesen fritischen Umftanden verblens dete der himmel einen Professor, daß er um mich warb. Mein Vater fagte, er ware ein gelehrter Mann. Es fann fenn. Aber ein Vrofeffor, ber gelehrt ift, und ein Capitain, ben man liebt, find gwo gang unterschiedne Creaturen. Er hatte ein gutes Auskommen, und ich wußte, ungeachtet aller Muhe, die ich mit gad, an ihm weiter nichts aus-zuseigen, als daß er zwen und vierzig Iahre alt war. Ein Mädchen von acht und zwanzig Jahren hatte fich baran nicht ftoffen follen! Co? Wer hat Ihnen benn gefagt, mein Berr, baß Sof wert hat Interest vom gefegt, men Gert, des ich damals acht und zwanzig Iahre alt war? Um diese Zeit sind die Frauenzimmer in ihren ste henden Iahren, und ich war seit fünf Iahren be-ständig drep und zwanzig Iahre alt gewesen. Ihr Einwurf taugte alfo nichts. Laffen Sie mich meinen Roman weiter ergablen. Die alten Romer meinen Kollian veren Examen. Die anten kollia ben, wenn sie sich in die Sochter verliebt hatten; wenigstens machte es mein Herr Professor so. Er arbeitete an meinen Herrn Vater folgende gelehrte Schrift aus:

秋龙 秋州 映

# Hochedelgebohrner Herr,

## Hochzuchrender Herr Commissionrath,

#### Vornehmer Gonner.

"Bw. Sochebelgeb. mit gegenwartigen Zeilen ges horfamft aufzuwarten, verbindet mich die "unterthänige Sochachtung, die ich gegen Dero "vornehmes Saus noch bis ist unverandert hege. "Es wird nunmehr ungefahr funfgehn Jahre fenn, "baß ich bas Blud hatte, von Ihnen als Infor-"mator Ihrer lieben Jugend fo viele Wohlthaten au genießen, die mir beståndig unvergefilich fenn Wie geschwind find Diefe Jahre ver: "werben. "ftrichen, und wie vielen Beranderungen find wir "mit benfelben unterworfen! Ich tann ohne innige "Regung noch ist nicht an ben schmerglichen Berluft gebenten, ben Gie por gehn Jahren burch , ben unvermutheten Sintritt Ihrer im Leben fo "artlich geliebten, und nunmehr in Gott fanft ruhenden Frau Cheliebfte erlitten haben. miff, wenn Gottesfurcht und Tugend ben Den "fchen unfterblich machten: fo murbe biefe mohl "felige Frau por andern verdient haben, niemals au fterben. Aber ihre unveranderte Liebe ju "Em. Sochebelgeb, ihre vernunftige Bemuhung, "Die ihr anvertrauten Liebespfander dem Schopfer "gur Chre, sich jur Freude, und der Welt "jum Beften ju erziehn; ihre Sorgfalt, die N 4 "Pflich

"Pflichten einer Christinn zu erfullen; ihre Liebe "gegen ben armen und nothleidenden Nachsten, "biefe und noch ungahlich andre Tugenben, mas "chen fie unfterblich, wenn auch bas Irbifche von "ihr längst verwest ist. Ew. Hochebelgeb. verzeis"hen, daß ich diese schwerzsbafte Wunde wieder
"aufreisse, welche eine Zeit von zehn Jahren nicht
"völlig zuheilen können. Meine Thränen sollen "ben Schmerz lindern, Thranen der Dankbarkeit nund Freundschaft, redliche Thranen. Gie find "Beugen ber Sochachtung. Wie gludlich find "Sche noch, Sochzuchung wert Vernenissten Gerr Commissions. "rath, da Sie der mutterlichen Sorgsalt dieser "rechtschaffnen Frau die Erziehung einer tugend-"haften Sochter zu danken haben, die Ihnen durch "Die Achnlichkeit ihrer Gesichtszuge zwar be-"ftandig bas Undenten ihres Berlufts verneuern muß; beren gottesfurchtiger und frommer Wans "bel aber, nebft andern loblichen Gigenfchaften, "Ihnen auf ber andern Seite biesen Verlust wieder jum größten Theile ersett! Erinnern "Sie Sich, Hochebelgebohrner Herr, wie ver-"gnugt Sie ben dem gludlichen Befige Ihrer felis nganga Set ben den glucingen Bestige spret feit, sigen Frau Gestleibfe waren, und fellen Sie Sich naben einmal vor, wie glucklich Sie denzeuigen minachen, welchen Sie würdigen, mit einer so zliebenswürdigen Tochter zu vereinigen. Ein 30lück, auf welche niemand Anfpruch machen 3darf, alls der es zu schäden weis, und den die "Begierde, beffen murbig ju merben, mit ber große "ten

sten Sochachtung und Dankbarkeit gegen Ero. "Bochedelgeb. verbindet. Rehlen mir, Sochedel ngeb. Berr, andre Borguge, fo find es doch Dochache ntung und Dankbarkeit nicht, Die ich mir ftreitig "machen laffe. Berbiene ich ist die Ehre noch "nicht, Ihr Schwiegersohn ju fenn: fo wird mein Beftreben unermudet fenn, mich fo aufzuführen. "daß Sie Diefe Wahl funftig nicht gereuen fann. "Ein Wint von Ihnen wird mich fo breifte mas chen, Ihrer Sochzuehrenden Jungfer Tochter "diefe meine tugendhafte Deigung, und driftliche "Absicht zu eröffnen. Rommen Gie burch Ih-"ren Borfpruch meiner Blodigfeit ju Bulfe, und "empfehlen Gie mich einer Perfon, Die ich uber nalles in ber Welt fchate. Gie haben ben meiner "Beforderung ben erften Grund ju meinem Glude "gelegt, machen Sie es vollkommen. Sie verbins Den mich auf Diefe Urt Ihnen doppelt. Ich werde "bafur mit unwandelbarer Devotion fenn.

Hochedelgehohrner Herr,

Hochzuchrender Herr Commissionrath,

Meines Hochzuchrenden herrn und vornehmen Gönners

: 5 ten Man 1740.

gehorfamft ergebenfter Diener,

N 5

Dies

Diefer Brief brach meinem Bater bas Berg. Der Berr Professor hatte ihn auf ber schwachen Seite angegriffen; benn er mar miber bie Bes wohnheit der meiften Danner fo fchwach, daß er niemals ohne gartliche Empfindlichkeit an ben Tod feiner Frau benten tonnte. Die Person Des Derrn Professors, seine Gelehrsamteit, seine gu ten Ginfunfte maren ihm bekannt. Bielleicht fam auch diefes dazu, daß er fich die Laft, eine erwachfne Tochter ju huten, vom Salfe fchaffen wollte. redete mir fehr ernftlich ju, ich follte den Borfchlag Sein hohes Alter, feine ubrigen Um ftande mußten ihm bagu bienen, mich zu bereden. Ich mußte auf alles eine Untwort, und wenn ich nicht weiter konnte: fo gab ich ihm zu verftehn, baff ich mich entschloffen hatte, gar nicht zu beiras Ein narrifcher Entschluß, meinte mein Bater; er war aber auch nicht fo ernftlich gemeint. Wierzehn Tage brachte er ju, mich zu bekehren; immer war seine redliche Muhe vergebens. Endlich bat ich mir vier Wochen Bedentzeit aus. erhielt fie, und wendete diefe Zeit bagu an, ohne Borwiffen meines Baters bem Berrn Profeffor folgende Untwort ju überschicken:

# Mein Berr,

"Juf Befehl meines Baters habe ich die Ehre, "Shnen für die wohlgemeinte Condolenz wer "gen des Ablebens seiner vor zehn Jahren ver-"storbnen

"forbnen Frau ergebenft ju danken. Mein Nater "ift mit mir einig, baß Sie ihr die befte Leichenpredigt gehalten haben; und ich insbesondre bin "überzeugt, daß Gie mehr gefchickt find, ver-.forbnen Frauengimmern Lobreden zu halten, als "ben ittlebenden Schmeichelenen vorzufagen. Satten Sie um meinen Bater felbit anhalten mollen, fo murde diefes frenlich der befte Entfchluß "gewesen senn, sich an ihn felbft zu wenden. "Sie aber mir die Ehre jugedacht hatten, fo hatte nich wohl den Antrag von Ihnen unmittelbar ers Mit Ihrer Erlaubnif, ich glaube, Sie, mein Berr, find ein Beweis, daß man fromm, "ehrbar und gelehrt senn kann, und doch nicht zu "leben weis. Ich danke Ihnen für Ihre chriftliche Mbficht unendlich. Ich finde Bedenken, meinen alten Bater ju verlaffen, beffen Jahre Bartung und Vorforge brauchen. Rann ich in meinem Leben bas Blud nicht haben, Die Berfichrung 36: "rer Liebe anzunehmen: fo munfche ich mir boch nichts mehr, als die Ehre, baf Gie mir nach meis nem Tode die Abbankung halten. Gie find ber perbaulichfte Leichenredner, ben ich fenne, und ich bin bafur mit unwandelbarer Devotion.

Mein Berr,

am 2often bes Brachm.

1740.

Ihre Dienerinn,

"N. S.

# Satirifche Briefe.

204

"N. S. Sie werden nicht nöchig haben, mir oder "meinem Vater ju antworten. Er benkt "ist an nichts, als an den Tod seiner seligen "Frau."

Und was meinen Sie wohl, mein Herr, in welscher Absicht ich diesen Brief schrieb? Ich wollte meinem alten Liebhaber ein freywilliges Opfer bringen. Aus diesem Entschlusse, den ich wider ben Rach und Willen meines Vaters kafte, sollte er urtheilen, wie beständig meine Liebe, und wie billig es von ihm sen, diese nunmehr zu belohnen, da er in den Seinand gekommen, es nach seinem und meinem Wunsche zu thun. Mit der nächsten Post schrieb ich ihm diesen Veref:

# Mein Herr,

"Pomen Sie wohl von mir ist was anders erwarten, als die bittersten Worwurfe? "Gewis, Sie haben sie verdient, hundertmal verzient, bei die die heitersten Gerfissen zu die die Gerfissen zu die Gerfische Geri

"Freundschaft, meiner beständigen Liebe, gabe. "Wie viel wichtige Sachen hatte Ich ihnen zu fagen, taufend wichtige Sachen, auf Die meine gange Rube antommt! Ift fur mich etwas wiche tigers, als wenn ich Ihnen fage, baf ich Sie "liebe? Und kann ich ruhig fenn, wenn ich nur "ben mindeften Berbacht habe, an Ihrer Liebe ju "weifeln? Gie fliehn, Graufamer? Fliehn Gie, neinen traurigen Abschied zu vermeiden? Wie mes mig tennen Sie die Liebe, Die Sie mich boch felbft "gelehrt haben! Es wurde mich Thranen gekoftet "haben; aber ich hatte fie in Ihren Urmen geweinet. Ich wurde Sie beschworen haben, Ihre Rudfunft ju beschleunigen. Wie viel gartliches "Schatten Sie mir daben sagen kömen, das ich sonft "gerwohnt bin, von Ihnen zu hören! Glauben "Sie wohl, daß ich Ihnen wurde eine Neise widers rathen haben, welche Sie thun, um Ihr Blud auf Diejenige Dauerhafte Urt ju befestigen, Die Sie fo oft, und fo oft meinetwegen, gewunscht "haben? Rommen Gie, eilen Gie gurud, ich ers marte Sie mit ber gartlichften Ungebuld. Das "hatte ich doch nicht geglaubt, daß ich Sie so "heftig liebte! Kommen Sie, damit ich Ihnen woom neuen fagen fann, daß ich Gie ewig lieben "merbe.

"Wissen Sie denn auch, mein irrender Ritter, "in welcher Gefahr Sie Ihre troftlose Prin-"teffinn vertassen haben? Drachen und Riesen "fchwars

"fchwarmen um mein Schloß herum, mich zu ents "fuhren. Tapfrer Roland! Gilen Gie, Diefe Un: "gebeuer ju verjagen. Glauben Gie nur nicht, "baß ich fcherze! Lefen Gie ben eingefchlofinen "Brief. Er ist von einem schwarzen Nitter aus "dem Königreiche Latium, weldzer auf Abentseuer, "ausgieng, und den ich mit meinem Schwerdte "kecklich erwürgt habe. Ja, mein Derr, konnten "Sie von Ihrer gartlichen und ewig treuen Chars "lotte einen andern Entschluß erwarten, als ben, welchen Sie aus dem andern Briefe fehn wer: "den? Für diesesmal bin ich der gedachten "Gefahr glucklich entkommen. Werde ich im "mer Muth und Rrafte genug dazu haben, wenn "Sie mich langer verlaffen? Gilen Gie! Ben "Ihrer Liebe beschmore ich Sie, eilen Sie, und ,fagen Sie mir, daß meine Sorge vergebens ges "wefen ift. - Was ich Ihnen dafür fagen werde? "Daß Sie mein bester Freund sind! Daß ich Sie "unendlich liebe! Daß ich gang die Ihrige bin! "Soll ich Ihnen noch mehr sagen? But, ich will "Sie kussen, tausendmal will ich Sie kussen. Bie unruhig ift man, wenn man liebt? Leben "Sie wohl. "

Wie gefällt Ihnen dieser Brief, mein Herr? Könnte ein Madchen, ohne den Wohlstand ganz zu beleidigen, deutlicher, als ich, sagen, was sie wünschte, und was sie hoffte? Nun erwartete ich meinen Liebhaber auf den Flügeln der Liebe. Ich wusse, wußte, daß er die Compagnie bekommen hatte. Ich war dem gewünschten Augenblicke nahe, dem ich zehn Jahre entgegen gesehn hatte. Iche Mixmute, die ich vergebens auf ihn wartete, schiem mir ganze Tage zu sehn. Er kam nicht. Se verstrichen vier Wochen, ohne daß ich von meinem Ungetreuen eine Zeile Untwort bekam. Endlich erhelt ich einen Brief von ihm. Urtheilen Sie von meinem Schrecken, als ich solgendes las:

# Mademoifelle,

"Ch erinnere mich ber angenehmen Augenblicke fehr wohl, da ich das Bergnügen hatte, in Ihrer Gesellschaft zu seyn. Glauben Sie, Mas "demoiselle, daß wir Officiere benen schönen Kins bern unendlichen Dank fculdig find, welche ben unfern mußigen Stunden, deren wir fehr viele baben, fich gefallen laffen, unfre Schmeichelenen anguhören, und fie zu beantworten. Außer Dies "fem Zeitvertreibe murbe es fur uns auf bem "Lande, und in fleinen Stadten nicht auszuftehen nfenn, wo man fo wenig Gefellschaft findet, Die "unferm Stande gemäß ift. Ich glaube, Sie, als eine alte gute Freundinn und Bekannte von "mir, werden mir es gomen, wenn ich Ihnen melde, "daß ich eine Compagnie unter dem Regimente "des Herrn Obristen von : : : bekommen habe, "und gestern so gludlich gewesen bin, mich mit seis mer Fraulein Tochter ju vermablen. Sie ift, mie

"wie Sie miffen, aus einem guten Saufe, vom alnten Adel, nur fiebzehn Jahre alt, bildichon, und "nicht ohne Mittel. 3ch empfehle meine Frau gu "Ihrer Freundschaft, wenn ich wieder in Ihre "Begend fommen follte, welches fo bald noch nicht "geschehen durfte. Ich habe ihr so viel gutes "von Ihnen gefagt, daß sie sehr verlangt, Sie Lennen zu lernen. Berfichern Gie Ihren Berrn "Bater meiner Sochachtung. Was macht ber alte rechtschaffne Mann? Es ift mir wohl ben "ihm gegangen. Der Lieutenant von : ; ; ift an meine Stelle gefommen. Er hat mich gebes nten, ihm Bekanntichaften ju machen. "Sie wohl die Befälligkeit fur mich haben, Made "moifelle, und ihm Diejenige Freundschaft gonnen, "mit ber Gie mich fo lange Zeit glucklich gemacht "haben? Er brennt por Berlangen, mit Ihnen "befannt ju merben; fo viel Butes habe ich ihm "von Ihnen ergahlt. Er wird Ihnen gefallen, er "ift ein fehr artiger, und lebhafter Denich. "muß abbrechen, weil ich ben Hugenblick auf meis nes Schwiegervaters Gut reife. 3ch fann alfo weiter nichts fagen, als baf ich mit aller Erges

# Mademoiselle,

Dredben am 8ten Muguft

"benheit bin,

1740.

der Ihrige. "N. S.

M. S. Die an mich übersendeten Briefe folgen "hier mit ergebenstem Danke zurück. Meine "Frau hat sich über den Ausdruck bald todt ges "lacht; voo Sie den armen Professor einen schwarz"zen Ritter aus dem Königreiche Latium nennen. "Leben Sie wohl.

Das war alfo, mein Berr, ber lette Muftritt von ber flaglichen Comodie, in ber ich eine fo nars rifche Rolle gefpielt hatte! Ich bin nicht im Stande. Ihnen die Empfindungen ju beschreiben, die ich benm Durchlefen Diefes Briefs fühlte. But, Schaam, Rache, alles emporte fich in mir. Ich fiel auf Die verzweifeltsten Anschläge, mir Recht zu verschaffen, oder mich felbst auf ewig vol lende ungludlich ju machen. Ich fluchte bem himmel, meinem ungetreuen Berrather; ich fluchte mir felbft. Diefes alles gefchah in einer Raferen von gwo Stunden. Endlich brachen Die Thras nen aus, und ich kam einiger maken wieder zu mir. Ich Berlaffene! Ich unglückfelig Berlaffene! bachte ich ben mir felbft. Ift das die Belohnung einer zehnjährigen Treue? Ift das die Erfüllung der Eidschwure, und der theuersten Bersichrung? Und ber meineidige Bofewicht triumphiret noch in ben Urmen meiner Seindinn, feiner Frau, über meine leichtglaubige Einfalt? Straft ber himmel Diefes Berbrechen nicht, fo muß er ungerecht fenn. Go ungefahr ichwarmte ich. Raben, Gat. III Cb. Id

Ich zankte mit dem Himmel, und hatte boch mir allein ben Bormurf machen follen, daß ich fo narrifch gewefen, ben Schmeichelenen eines Menfchen ju glauben, beffen Stand über ben meinigen mar, ber ben feinen Jahren mit feiner Lebensart burch die Gewohnheit gerechtfertiget, und von Der Welt gebilliget ward, wenn er ein hochmuthis ges Burgermadchen, eine Narrinn, wie ich, betrog, fie jum Beitvertreib um ihren guten Damen brachte, ober jum Spafe auf beståndig ungludlich machte. Wie vielmal hatte ich ehedem über die Thors heit berer gelacht, welche fich auf eine folche 2frt verführen laffen! Satte ich nicht beffer auf mei ner Sut fenn follen? War ich etwan vornehmer, Schoner, reicher, als andre, die fich in bers gleichen Unglud gefturgt hatten? Reins von Der Sochmuth machte, daß ich fur moglich hielte, beftandig geliebt, und immer anges betet ju merben. Es ift iconblich, wenn Manner, die es fur ihr erstes Gefet halten, ihre Ehre ju vertheibigen, auf eine so unehrliche Art ein unschuldiges Madden ungludlich machen, und oft eine gange Familie in Schande bringen. Gin Madchen aber, das sich von ihnen bestricken läßt, verdient weniger Witleid, da sie hatte an dem Exempel andrer lernen können, daß man ihr nur darum schmeichelte, um einiges Vergnügen zu haben, und sie auf eine lustige Art elend zu machen.

Nun

Dun fielen mir alle biejenigen vernunftigen Liebhaber ein, beren redliche Abfichten ich auf eine fo hochmuthige und fprode Urt von mir gewiesen batte. Wie graufam war ich an ihnen gerachet! Ronnte ich mir wohl ist bergleichen Belegenheiten wieder versprechen, ba meine Jahre gunahmen, Da ber jugendliche Reis meiner Schonheit anfieng an verfchwinden, ba mein Bater auf ber Grube aieng, und fein Tod mir die durftigften Umftande brobte? Konnte ich mich nunmehr mohl ent foliegen, geringern Perfonen meine Sand ju geben. als die waren, benen ich fie verweigert hatte? Ich faste nun im ganzen Ernste den grausamen Ent-fasus, immmermehr zu heirathen. Ich ward zieme lich beruhigt, da ich das Herz gehabt hatte, so ein verzweiseltes Gelübde zu thun, und es vergieng eine ziemliche Zeit, ehe ich merkte, daß ich mich selbst hintergangen hatte. Diefer unerwartete Streich von meinem Ungetreuen hatte mich fo bart getroffen, daß ich in eine langwierige Krankheit siel. Ich brauchte fast zwen Iahre, ehe ich mich völlig wie der erholte, und es geschahe endlich nicht anders, als mit bem ganglichen Berlufte meiner noch ubris gen Schonheit. D! hatte ich fie gehn Jahre eher verlohren, vielleicht mare ich vernunftiger gemefen, vielleicht mare ich ist nicht fo unglücklich!

Ich weis nicht, wie es kam, baß fich nach einis ger Beit ein junger Rechtsgelehrter ju mir verirrte, und fich einbildete, daß er mich noch lieben konnte. D 2 Wielleicht. Bielleicht hatte die Hoffnung, meinem Vater mit der Zeit in seinem Umte zu folgen, oder sonst eine ftärkere Aundschaft in seiner Praxis durch mich zu erlangen, mehr Antheil an seiner Zärklickeit, als meine Person. Er schrieb an mich:

## Mademoifelle,

"Senenfelben vermelbe in hochfter Gil, bag ich nach reifer ber Sachen Heberlegung und eins geholtem Rath von meinen Freunden ernftlich ge meinet bin, mich zu verandern, und nach nunmehro "erfolgtem Abfterben meiner feligen Frau Mutter meine Wirthschaft felbft angufangen. Rurge ber Zeit, und meine bringenden Berriche tungen hindern mich, Ihnen umftandlichere Un-"zeige zu thun, wie viel anfehnliche Belegenheiten mir in hiefiger Begend, mich ju verheirathen, Wann aber ich bas Ber: "angebothen worden. gnugen gehabt, ben bem unlangft vor Ihres Berrn Baters Amtsgerichten abgewarteten Ter: mine in Sachen Beorge Fruhauffen, contra Cafper Balbigen, in puncto ben Gemeinebrom mer betrl. Diefelben fennen zu lernen, und ich eine "befondre Buneigung gegen Sie ben mir vermertt; "Alls habe mir die Frenheit nehmen wollen, "Diefelben meiner billigen, und in gottlichen und weltlichen Rechten gegrundeten Ubfichten gu "benachrichtigen, mit angehangtem Suchen, Sie .. wollen

"wollen meine Bitte nicht rejiciren, und mir erlaus "ben, daß ich das Glück habe, mit aller legalen "Ergebenheit zeitlebens Dero gehorsamster Dien, mer zu sein. Das Sie, Madenwoiselle, bey meis, mer zu sein. Da Sie, Madenwoiselle, bey meis, met Ziebe allerdings die erste Instanz sind, so "habe Bedenken getragen, ben Dero Hochzuschren "dem Deren Vater eher in Schriften dieserhalb einz "yukommen, bis ich weis, ob Sie meinem ergeben "sten perico hochgeneigt deseriren, als warum ich "nochmalen instanter, instantius, instantissim "bitte. Diesen Augenblick kommt ein Oberhofges "richtsbothe, mit einer Inhibition; ich werde daher "genöchtiget, abzubrechen, und habe nicht Zeit, "etwas weiters hier zu sagen, als daß ich mit der "größten Hochachtung unabläßlichen sen,

# Mademoifelle,

#### Dero

am 9ten Januar 1743.

Raptim.

Ipie concepi!

gang ergebenfter Diener,

Adv. immatr. et Not. Publ. Cæf. a Sen, Lipf. Creat. et coram Regim. Elect. Confirm.

m. p.

D 3

Statte

Batte ich diefen ungefchickten und vebantifchen Brief etliche Jahre eher bekommen: fo murde ich ihn gewiß, ohne mich lang ju befinnen, unter ben Tifch gefchmiffen haben. Int war ich gebemuthiget genug, daß ich ihn zwenmal durchlas, und unschlus fig blieb, mas ich thun wollte. Die Gelubbe, mich niemals ju verheirathen, fieng nach und nach an, mich zu gereuen. Mein Bater lag mir alle Zage in ben Ohren, und er hatte, glaube ich, lieber gefehn, ich ware felbst auf die Beirath ausgegangen. Ich wies ihm ben Brief. Er geffund, ber Berr Advocatus immatriculatus fen ein Marr, er meinte aber auch, daß ich nicht die erfte, und nicht die lette-Frau fenn murbe, Die einen Darren beirathe. koftete mich viel Heberwindung, und boch war ich im Begriffe, auf Befehl meines Baters Diefem ges fchafftigen Liebhaber Soffnung ju geben, als ich, vielleicht ju meinent Blude, noch ben Zeiten erfuhr, daß eine Magd, mit der er auf Universitaten ju vertraut gelebt haben mochte, ihn auf die Che ver: flagen wollte. . Ich war ben allem meinem Uns glude noch immer boshaft genug, mich barüber gu freuen, und ich ergriff biefen Bormand mit benden Banden, mich von ihm loszureiffen, und mit meiner gewöhnlichen Bitterkeit ihm alfo ju antworten : 19

# Mein Herr,

ab Dieselben in höchster Eil mir wegen der legalen, und in allen Rechten gegründeten "Gestunnung gegen meine Wenigkeit unterm gen "Januar

"Januar a. c. in Schriften vorzutragen gelieben wollen, folches habe baraus allenthalben mit meh "rern erfehn. Dun wurde mir gwar eine befon-"bere Ehre fenn, Ihrem petito geziemend zu befes "riren: Wenn aber ich in glaubwurdige Erfah: "rung gebracht, daß allem Unfehen nach ju Dero mertheften Perfon und Liebe ein Concurs des "fchierstfunftigften ausbrechen mochte, und mein "Bater in Sorgen fteht, daß ich wegen meiner "jungern, und nicht dinglichen Rechte und Ans "fpruche an Sie gar leicht leer ausgehn, ober boch min die lette Claffe locirt werden durfte; 2018 "habe Rraft diefes, allen meinen Un: und Bufprus ochen, wie fie Damen haben mochten, hiermit gu "Bermeidung unnothigen, und auf gelbfplitternde "Weitlauftigfeit abzielenden Proceffes aufs fener: "lichfte remmciren follen, wollen und mogen, mit "ber Berficherung, daß ich nicht gefonnen bin, "einer Magd Diejenigen Rechte ffreitig zu machen, welche fie noch von den Universitätsjahren ber gu "behaupten vermag. Die ich fur Die Perfon "Denenselben zu billigen Freundschaftsleiftungen "ftets gefliffen bin: 218

# Meines Sochgeehrteften Berrn

am 3often Januar 1743.

Dienftbereitwillige

F : "

0 4

Francis Consult

Das mar alfo wieber ein Liebhaber meniger. 3d glaube, es mochte nach und nach befannt more ben fenn, wie gefahrlich es fen, mir eine Liebeser; flarung gu thun; benn es melbete fich in zwen Jah: ren fein Menfch, ob ich fchon anfieng meiner Ratur mit Farben, und anderm Dute ju Bulfe ju fom: Co leichtsinnig ich in jungen Jahren mar, fo wenig hatte ich mich boch jemals überwinden tonnen, eine frene und verbuhlte Aufführung angus nehmen. Runmehr aber hielt ich es fur nothig, ju coauettiren, da ich mahrnahm, daß ich anfieng, auf ber Gaffe und in Gefellschaften unbemerft zu blei Ich gwang mich, lebhaft gu fenn, ich marb gegen Bornehme und Riedrige gefällig, mit einem Worte, ich ward gahm, und boch konnte ich nieman: ben ruhren, ber mir vorfeufste. Ich glaube, ich mur: be es ihm nicht fauer gemacht haben. Go bochmus thig aber war ich doch noch, daß ich mich nicht gar gu weit unter meinen Stand verheirathen wollte. Gie fonnen es baraus fehn, mein herr. Es fam einem Landframer ein, mich zu lieben. Burden Sie mir wohl bagu gerathen haben ? Lefen Sie feinen Brief.

R . . ben 7 Man 1745.

# Ehren und viel Tugendsames

Frauenzimmer! Salut.

"Hernebenst sende ich Denenselben im Namen und Geleite Gottes per Fuhrmann Janns "Görgen und Gespann von Neichenbach ein Pack-"tel

\$

"fel mit allerhand Bur; und andern Waaren, ge: 4 "mertt als in margine, jur Fracht 14 Pfund wie: agend, und ift alles content bezahlt. Sie werden gunftig erlauben, daß ich Ihnen bamit ehrenfreund "lich aufwarten thue. Anlangend meine Sochache "tung und Liebe gegen Sie, beren ich Sie auf lete term Jahrmartt avertirt, fo bin ich noch immer berfelben Meinung, und thue ich mir gar hochlich "gratuliren, wenn Sie mich Deren Begenliebe murs bigen, und mir aviso geben wollen, ob ich es mas gen barf, ben bem Berrn Papa mich Ihrentwegen Es foll Diefes fo gleich gefchehn. au melben. Den Ramen, und emballage, worinnen benfolgende Baaren eingeschlagen find, wird der Rubrs mann ben feiner Rudreife wieder abfordern. "Bitte folche cofty mit ein paar Zeilen zu überges Gott verhelfe Ihnen falvo. Denen ems pfohlen, verbleibe, und bin.

## Chrn und viel Tugendsames Frauenzimmer,

#### Deren

Dienftwilligster Freund

Diefer Brief jutomme Der Ehrn und viel tugendfamen Jungfer M. M.

มเ. ภ

großgunstig

Rebft einem Pactel

A gezeichnet.

gezeichnet. zu eignen Händen zu übergeben, franco par tout.

N.

ບຸ

Schn Sie, mein Herr, das war doch noch ein reeller Liebhaber, und der erste, der seinen förmlichen Liebesantrag mit einem Gescherte begleitete. Were das war mit erschrecklich, das ich in einem Marksslechen vor dem Laden stehn, und Schwefelfaden verkausen sollte, da ich zu solg sewesen war, einen Hoftach zu heirathen. Sie wissen war, was sich in kleinen Siedbren die Zochter eines surflichen Dieners für ein Ansehn zu geben weis: sollte ich nun meinen Rang und Stand so sehr verkausen. Und in R. z z eine eine Wingskramerinn werden? Mein Water fühlte es selbst, wie ungleich diese Heirath sey, und befahl nit, eine abschlädigige Untwort zu ertheilen. Ich shat es auf folgende Art:

## Ehrenvester, Fürnehmer, Insonders großgunftig Dochgeehrter Derr, Salut.

"Desseifen geehrtes vom 7 passato ist mir, nehst dem Ränglein, wohl worden, welches ich "danknehmend zurück schiefe, und meinem groß; günstigen Herrn dafür verbunden bin. Beliebe "der Herr a conco zu stellen. Mag annebenst demselben nicht verhalten, daß ich mich über "meines Hochgeehrten Herrns Anssinnen gar höche, lichen erfreuen thue. Weil aber mein Water Wespelten trägt, mich von sich zu lassen, sehenten trägt, mich von sich zu lassen, sich

"ich demfelben in dessen freundlichen Bitten so, fort nicht sugen. Meine Freunds glauben über "dies, daß ich mit meinem Reisenworde in Ihrem "Würftladen nicht Raum haben werde. Sie hossen, "es werde Ihnen nicht an Gelegenheit sehlen, eine "Tau zu bekommen, wenn es auch gleich keine "Tau zu bekommen, wenn es auch gleich keine "Sochter eines Commissionraths sep. Unter "Gottes Schub verbleibende,

Ehrenvester, Furnehmer,

Infonders großgunstig Hochgeehrter Herr,

#### Deffen

gute Freundim und Dienerinn.

Diefes war die leste Kraft meines jungfranlischen Stolzes, und numnehr kam die Reihe an mich, gedemuthiget zu werden.

Sier fangt fich der zwente Theil meines Rosmans an. Wie traurig ift diefe Beranderung

für mich!

Mein Acter starb. Was ich besünchtet hatte, geschäche, und noch weit mehr. Er verließ fein Bersmogen, es melveten sich so gar verschiebene Gläubiger, und man sand in seinen Rechnungen viele Unrichtgestetten, welche machten, daß anch die Caution juruch behalten ward. Ueberlegen sie es einmal, mein Hert! Ein Machen von drey und dreysig Jahren ohne Aeltern, ohne Vermögen, dassenige

zu beffreiten, mas zum nothburftiaften Unterhalte erfodert wird; ein Madden, welches fich burch ihren Sochmuth alle zu Reinden gemacht batte. welches fo bequem, und vornehm erzogen, und ist pon allen verlaffen, und nicht geachtet war; mit einem Worte, eine alte Jungfer ohne Beld, ohne Schonheit, ohne Freunde, und, deutsch ju reben, ohne Berftand, ift fo ein Madden nicht eine erbars menswurdige Creatur? Bas follte ich anfangen? 3men Jahre hatte ich mich unter meinen Berwandten aufhalten, und fur die fleinen Befalligfeis ten, die fie mir , als ein Allmofen, erwiefen, viel Demuthiqung erfahren muffen. Gie murden mich überdruffig, und fie fagten mir es deutlich, baf fie wunschten, ich mochte mich entschließen, fie zu verlaffen. 2Bo follte ich bin? 2Bar ich nicht ben Dies fen fummerlichen Umftanden zu entfemldigen, baß ich einen Schritt magte, Der eine Rolge meiner großen Bergweiflung mar, ber mich ben allen, Die meine Noth nicht mußten, perachtlich, und lacher lich machte, und beffen ich mich gewiß noch ist fchamen wurde, wenn mich nicht mein Ungluck fo abgehartet hatte, baf ich weiter nicht im Stande bin. mich uber eine Diebertrachtiakeit zu fchamen?

Mein Vater hatte ein armes Kind zu sich gur Aufroartung, als Jungen, genommen, und ihn endlich zum Schreiber herangezogen. Er mochte ben dem Absterden meines Vaters ungefähr drenstig Jahre alt senn. Seine Person war sehr unansehnlich.

lich, feine Sitten verriethen feine Schlechte Anfunft, und Die Livren, Die er lange Zeit getragen batte. Diefer Menich, welcher wenigstens funfgehn Sahre meines Baters bemuthiger Johann gewesen mar, follte ist bas unerwartete Blud haben, Die folge Tochter feines ehmaligen herrn jur Frau ju be: Kommen, Damit fie nicht vor Sunger fterben mochte. Blauben Gie mir, mein Berr, Dag mich Diefer bittre Entschluß viel Gelbftverlaugnung gefoftet hat. Diefer Menfch hatte fich ben bem Leben meis nes Baters fo mohl vorzusehn gewußt, daß er einige hundert Thaler fammeln, und fich die Gnade eines vornehmen Mannes erwerben fonnen, ber ihm, als mein Bater geftorben war, ben Beleitsein: nehmerdienft in einem fleinen Orte an ber Grange perfchafft; einen Dienft, ber etwan grenhundert Thaler eintragen mochte. 3ch horte, baf er noch unverheirathet fen, und ich schrieb nachstehenden Brief an ihn, welcher mich viel Thranen foftete, ehe ich ihn ju Ende brachte. Wie frummte fich mein Sochmuth!

# Mein Herr,

"Es ist eine von meinen angenehmsten Beschäftstigungen, wenn ich ist an diejenige Treue, und "Ergebenheit zurück denke, welche Sie, mein Derr, "gegen meinen seligen Water funszehn Jahre lang "auf die unverbrüchlichste Art bezeigt. Dieser "crechte

rechtschaffne Bater, welcher fo vorsichtig, als Dienstfertig war, hat fich niemals in feiner ABahl "betrogen. Der erfte Blid, ben er auf Gie that, "entbedte ihm alles bas Gute, und die lobensmur: "bigen Eigenschaften, welche ben Werth Ihrer "Seele ausmachten. Er eilte, Sie aus bem Man-"gel ju reifen, welcher Sie in bem Saufe Ihrer "armen Meltern nieberbructe; er nahm Gie gu fich, und liebte Sie bis an fein Ende, als fein "eignes Rind. Da er mich beståndig mit Ihrem frommen driftlichen Wandel, mit Ihrer Treue, "mit Ihrem Bleiße, und mit der hoffuung unter: bielt, Die Sie ju Ihrem funftigen Glude von "Sich bliden lieffen: fo murbe ich vielleicht viel-"mal Gelegenheit gehabt haben, über Die Liebe "meines Baters gegen Sie eifersuchtig ju werden, wenn iche nicht für einen Theil meinet Schuldige teit angefehen hatte, Ihren Berbienften Recht widerfahren ju laffen. Der unvermuthete Zob meines Baters hinderte ihn, basienige gu "Stande ju bringen, mas er fich ju Ihrem Beften vorgenommen hatte. Alles, mas er thun fonnte, mar biefes, bag er wenig Stunben vor feinem Ende mir fagte, wie nah ihm die "fes gienge, wie fehr er Sie liebte, und wie "aufrichtig er munfchte, bag ich mich entschließen "mochte, Ihnen, mein herr, Diejenige Freunds "Schaft zu erzeigen, die er Ihnen fur Ihre redle "the Dienfte fchuldig ju fenn glaubte. Er fagte "Diefes, und noch vielmehr, als er ftarb. Der .redliche

"redliche Bater; feit biefem betrübten Abfterben find mir feine legten Worte niemals aus ben Bebanken gekommen, ob ich fcon teine Belegenheit gehabt habe, Ihnen, mein herr, etwas bavon wu eroffnen. Die gludliche Berandrung Ihrer "Umftande febe ich als eine Wirkung Des lets: ten Segens meines Baters, und als eine Bes Johnung Ihrer Berdienfte an, Die Ihnen ben Beg ju bemjenigen weitern Glude bahnt, beffen Sie fo murdig find. Ich bezeuge Ihnen meine aufrichtige Freude Darüber, welche Ihnen viel: leicht nicht gang gleichgultig fenn tann, ba Gie, wie ich hoffe, noch ist nicht aufgehort haben, ein Freund von meines Baters Saufe gu fenn, und ba ich bereit bin, dem Wunsche meines fters benben Baters, und, wenn ich fo fagen barf, feinem letten Willen aufs forgfaltigfte nads Juleben, und es Ihnen ju überlaffen, wie genau Diejenige Freundschaft unter uns fenn foll, welche mir mein Bater noch auf dem Tobbette fo "nachdrucklich empfohlen hat. Ich "Diejenige Achtung und Gefälligkeit verftanden Mu haben, welche Sie mir, mein Berr, in meis mes Baters Saufe Die lettern Jahre über ben verschiednen Belegenheiten gezeigt. "lebte Damals unter Der Gewalt eines Baters. sund es frund ben mir nicht, Ihnen zu eröffnen, mie geneigt ich sen, diese Achtung zu vergelten. "Sie Gelbst, mein herr, waren nach der Art aller tugendhaften Gemuther in Diefem Falle zu blobe. \_und

und glaubten, obwohl gang ohne Urfache, meis nen Bater ju beleidigen, Der Sie als fein Rind liebte, und damals fcon Ihr Bater war. Gein Tob hat auf benden Seiten ben 3mang aufgehos Sie haben feine Urfachen mehr, blobe gu fenn, und ich ftehe unter feiner Bewalt mehr, welche mich abhalten konnte, Ihnen ju fagen, wie hoch ich Sie schape. Es wird auf Ihrem Mus: fpruche beruhen, wie weit ich in meiner Sochache tung gegen Gie gehn barf. 3ch menigftens muniche mir nichts mehr, als die bestandige Freundschaft eines Mannes, welcher wegen feis ner Tugend und Berdienfte ber einzige ift, ber einzige unter allen, ben ich lieben tann, und beffen Begenliebe mir bennoch unfchatbar fenn murbe, wenn mich auch der Befehl meines Baters nicht verbande, Sie barum ju erfuchen. 3ch merbe aus Ihrer baldigen Untwort fehn, ob ich in meis nem Zutrauen auf Ihre redliche Freundschaft gu poreilig, und meinem feligen Bater gar ju gehors fam gewesen bin. 3ch habe die Ehre mit aller Dochachtung zu fenn,

Mein Herr,

am 6 August,

Ihre Dienerinn,

Das

Das war alfo meines Baters Johann, ber bickfopfige bumme Junge, wie ich ihn fonft bes ftanbig nennte, ber mar es, ben ich ist unter ber Berfichrung meiner Sochachtung bitten, und ben ber Afche meines Baters beschworen mußte, er mochte boch bas Werf ber Barmbergigfeit, und ber driftlichen Liebe an mir armen verlaffenen Wanse ausüben, und mich, so bald als möglich, ju seiner gehorsamstergebensten Frau machen, und eine Sand annehmen, von der er in vorigen Jah: ren fo viel Rafenftuber und Ohrfeigen bekommen So elend meine Umftande maren, fo viel Stolz hatte ich doch noch übrig zu glauben, daß mein angebeteter Johann dumm genug fepn wurde, mit beyden Handen zuzugreisen, und das Glück, so ich ihm an den Hals warf, sest zu hals Aber wie verandert fich boch alles mit ber Beit! Der bumme Johann mar fluger, als ich wunschte. Lefen Sie feinen Brief, und urtheis len Sie von meiner Beschamung. Sier ift er von Wort ju Wort.

### Mademoifelle,

"Es hatte mir keine Erinnerung empfindlicher "mich in Ihrem Briefe jurich führen. Der Sob "Thres seigen Herrn Vaters, eines Mannes, den "ich noch im Grabe als meinen Gönner und Verz-"sorger verehre, dieser Sob hat mich so viele Thra-Raben. Soc. 111 Th. nen gefoftet, und meine Wehmuth wird verdops pelt, ba Sie, Mademoifelle, mir fein Wohlwollen gegen mich auf eine fo lebhafte Urt abschil Bie elend murde ich ist fenn, wenn er "mich nicht aus dem Staube geriffen, mir fo viele Jahre meinen Unterhalt gegeben, und mich ju Demjenigen Umte gefchicft gemacht hatte, bas ich "ist verwalte! Ich mare ber undankbarfte, und "nichtemurdigfte Menfch von der Welt, wenn ich Diefe Bohlthat iemale vergeffen wollte. Dochachtung gegen Sie, Die bis in ben Tob "bauern wird, ift bas einzige, was ich als eine Art Leiner geringen Wiedervergeltung anbieten fann. Meine Armuth, und mein geringer Stand bins "bern mich, mehr ju thun. Die Freundschaft, Des ren Gie mich verfichern, ift bas wichtigfte auf "ber Welt, das ich mir munfchen fann. Satte ich "mir wohl iemals einbilden tonnen, daß Ihr feli-"ger Berr Bater fo viel unverdiente Liebe gegen mich hegen wurde, daß er noch auf dem Todbette "Threr Freundschaft mich empfehlen follte? Und "Sie, Mademoifelle, find fo geneigt, mich biefer "Freundschaft zu murdigen? Gine Ehre, beren ich mich am wenigften verfeben hatte. Sie haben. fo lange ich in Ihres herrn Baters Saufe geme fen bin, mir nicht die geringfte Belegenheit geges ben, auf einen fo folgen Gedanten ju fallen, und ich bin immer gang trofflos gemefen, wenn ich aus Ihrem Bezeigen gegen mich ju fehn glanbte, "daß Sie mich des Wohlwollens, das Ihr "Derr

"Herr Nater gegen mich dußerte, ganz für unwürz"dig hielten. Ich glaubte in diesen letzen zwer "Jahren nach seinem Tode von Ihnen ganz verz"geffen zu seyn. Wie ebel und großmuchig ist "Ihr Serz, welches so viel Antheil an meinem "kleinen Glücke nimmt, und mir erst ist den letzen "Willen des seligen herrn Naters auf eine so verz"bindliche Etrt eröffnet!

"Sie bieten mir Ihre Freundschaft an. Ich "wurde deren unwurdig sepn, wenn ich solche für "etwas anders, als eine Berfichrung Ihres fchas-"baren Wohlwollens annehmen wollte. Ich habe "Sie iederzeit als die Tochter meines Gonners "verehrt, und es murbe mir leid fenn, wenn Ihr "Borwurf gegrundet mare, und ich die lettern "Jahre über wirklich Gelegenheit gegeben hatte, "Ihnen meine Sochachtung verdachtig zu mas "chen. Gonnen Sie mir, Mademoiselle, ferner "Ihren Schutz und Wohlwollen. Se wird dies "fes der großte Ruhm fur mich fenn, da Sie ben "Ihren Jahren, und ben Ihrem reifen Berftande Die Welt fo mohl haben fennen lernen. "wage es, noch eine fleine Bitte ju thun. "findet fich eine Belegenheit, mich mit der Tochter eines benachbarten Verwalters ju verbinden. "Es ift Diefes tugendhafte Madden das einzige "unter allen, das ich lieben fann. Ich bin aber "ihren Heltern und in ber hiefigen Gegend fo uns "bekannt, daß fie noch angestanden haben, einen "fremben Menfchen gludlich ju machen. 3ch 20 2 habe

"habe mir die Freyheit genommen, mich auf Ihr "Zeugniß, Mademviselle, zu berusen. Der Ba-"ter wird auf kunstige Wesse Gelegenheit suchen, "Her wird auf kunstien. Sagen Sie ihm, daß "Sie mich Ihres Wohlwollens würdig hatten. "Das ist der größte Lobspruch für mich, und "mehr brauche ich nicht, glücklich zu werden. "Wie leicht muß es Ihnen ankommen, mein "Glück zu besestigen, da Sie Selbst so ebel den "ken, und so geneigt sind, dem Besehle eines ster-"benden Waters nachzusommen! Ich werde dasur "mit aller Demuth und Ehrsurcht, die ich Ihnen "und der Asse heres herrn Waters schuldig bin, "umerdmdert seyn,

### Mademoifelle,

Ihr gehorfamster Knecht.

Wie meinen Sie, mein Herr, war das nicht ein niedlicher Kord? Sollten Sie diese wohl für die Schreibart eines dummköpfigen Johanns halten? Wäre er nur in seiner Antwort grob und unbedachtam gewesen: so hatte ich doch pum wenigssten das Vergnügen gehabt, ihn einen Esel zu beisen. Aber, was sollte ich ist thun, da er auf allen vieren gekrochen kam, und mir mit Demuth, Ehrsurcht und Hodachtung sagte, daß ich eine Rärrinn

Narrinn ware? Ich nahm mir vor, meinen Berdruß zu verbergen, und seinem Schwiegervater, wenn er das Zeugnis abholen würde, die größten Kobeserhebungen von ihm vorzusagen. Aber es kam niemand, der mein Gutachten wissen wollte, und ich muß glauben, daß auch dieses nur eine boshafte Ersindung war, nich abzusertigen. Ich ungückliches Mädchen! Was sollte ich nun thun? Meine Freunde wurden immer treuberziger. Ie länger ich ihr Brod aß, ie deutlicher sagten sie mir, daß sie wünschten, ich möchte nun dald vor eine andre Thüre gehen. Aber vor welche? Das wussen sieht, und ich noch weniger.

Ich hatte Gelegenheit gehabt, die Schwester meines ersten Liebhabers, des Herrn Hostants X 222 kennen zu lernen. Die Bekanntschaft half mir weiter nichts, als daß ich erfuhr, seine zwote Frau sen ihm vor einem halben Iahre auch wieder gestorben. Es gehörte eine Unwerschämtseit dazu, diese Kachricht sich zu Russe zu machen; aber für ein Frauenzimmer, das demuthig genug gewesen, dem Schreiber ihres Vatere sige Berz anzubieten, und welches nicht vor Scham geschont war, da sie eine absschlichgige Untwort von ihm erhalten hatte; für ein solches Frauenzimmer war die Entschließung nicht zu schwer, einen verzschmäßten Liebhaber um Gegenliebe anzussehn. Ich schreiben der und Gegenliebe anzussehn.

P 3

Mein

#### Mein Berr,

"Thre Frau Schwester, welche mir die Ehre "Threr Fraundschaft gonnt, hatte mir keine "betrübtere Rachricht sagen können, als die von "dem Lobe Ihrer seligen Frau. Ge ist nun zu "spat, Ihnen mein aufrichtiges Benleid zu vers"sichern. Es wurde eine Grausamkeit von mir "fenn, Ihre Betrubniß über einen Berluft ju erneuern, ber einem Manne, welcher fo ebel "benft, und fo vernunftig liebt, ale Gie, mein "Serr, nicht anders, als hochft empfindlich fal-"len muß. Sie haben vollig den Charakter eines ehrlichen Mannes. Die Welt und ich haben "hiervon ungahlige Proben; mir aber wird befon-fann, Ihnen die Urfachen ju fagen, Die mich 3d will es eine Uebereilung, "baran hinderten. "oine personliche Berbitterung, ober sonft eine "Sate neunen, Die ihn bewog, mich zu zwingen, "Ihnen wider die Empfindung meines Herzens zu "antworten. Mein Unglud wurde doppelt sein, "wenn Sie bieher in den Gedanken gestanden, als "ware

"ware ich ohne ben ftrengen Befehl meines Baters vermogend gewesen, einen fo thorichten Entschluß "ju faffen. Laffen Sie mir Berechtigfeit mider "fahren, glauben Sie, daß ich von Ihren Ber-"bienften, und von meinem Glucke beffer geur: "theilt habe. Ist bin ich fren. Ich habe feinen Rater mehr, ber mich hindern fann, aludlich wu werden. Zweifeln Sie noch an ber Sochachs "tung, die ich gegen Sie gehabt, an den Thranen, "Die es mich gefostet, durch den Zwang undankbar au fenn, an dem Berlangen, Ihre Freunds Achaft und Achtung ju verdienen; zweifeln Sie noch an einem von Diefen allen: fo will ich mider Die Gefete meines Gefchlechte einen Schritt thun, ber Gie überzeugen foll, wie uns "billig Gie zweifeln. 3ch will Ihnen fagen, baß ich Sie liebe, baf ich Sie ist noch eben fo liebe, als bamals; bag ich mir fein Glud mit einer fo artlichen Unruhe munfche, als biefes, Die 36 "rige ju fenn. Redete ich mit einem Manne, Der meniger vernunftig und einsehend mare, als "Sie, mein herr, find: fo murbe ich mich fchab men, meine Neigung und Liebe fo offenherzig ju bekennen, und bende Ihnen anzubieten. Sie "find zu gerecht, als daß Sie dieses zu meinem Machtheile auslegen follten. Bonnen Sie mir "Die Ehre, mir fchriftlich ju fagen, ob meine Doffnung und mein Zutrauen ju Ihnen unges grundet gewesen ift. Mein Berg sagt mir, baff ges nicht seyn werde; und mein Berg hat mich noch 2 4 สาเสียม .

"noch niemals betrogen. Ich bin mit aller erfinn-

#### Mein Herr,

am 18 bes heumonats

Ihre Dienerinn.

Aber dasmal log mein Herz doch, und noch mehr, als ich gelogen hatte. Der Herr Hofrathwar zu meinem Unglücke vernünftig. Ich bekammit dem nächsten Posttage folgende Antwort:

### Mademviselle,

"Sie verbinden mich Ihnen durch das aufricktige Beyleid über den Sod meiner seligen "Frau. Ich habe viel verlohren, und ich glaube, daß ich diesen Verlinktinenals wieder erstegen kann. "Es ift sonst mein Kehler gewesen, andern mit Erzzählungen von den Borzügen und Nerdiensten "meiner verstorbnen Frau beschwerlich zu kallen; "ich habe mich aber seit zwölf Jahren von dieser "Schwachheit so sehr ertott, daß ich Ihnen, Mac "demoiselle, weiter nicht ein Wort davon sagen will. Die Wersichrung von Ihren Freundschaft, "und Ihren Wohlhoollen wurde mit zu einer aus "dern Zeit noch unschäsbarer gewesen sen, als "Sie mit ist ist, da ich über den Zod meiner rechtz. "sichaffnen

"Schaffnen Frau in meinem Gemuthe noch nicht "fo ruhig bin, baf ich im Stande mare, ein Bergnugen gang ju fchmeden. Der Unwille Ihres "feligen herrn Baters ift mir in ber That eine uns "erwartete Nachricht; er hat biefen, fo lange er "gelebt, wenigftens febr forgfaltig ju verbergen ge-"wußt, und ich habe Proben feiner Freundschaft, "die mir niemals Belegenheit gegeben haben, "baran ju zweifeln. Dem fep, wie ihm wolle, fo "thun Sie boch alles, was man von einer vernunf: "tigen und wohlgezogenen Tochter verlangen fann. Ben feinem Leben find Gie, wider Die Empfin "dungen Ihres Bergens, gehorfam gewesen, und auch nach feinem Tode reben Gie von der unbillis "gen Sarte eines Batere mit einer Daffigung, "Die Ihnen gur Chre gereichen muß. Ich habe "von den Pflichten der Rinder gegen die Meltern "fo ftrenge Begriffe, daß ich glaube, Rinder find "ichuldig, auch nach beren Tobe, ihre Befehle, fo wunderfam fie auch fcheinen mogen, aufs ges "naueste gu befolgen. Sat Ihr Berr Bater ge-"glaubt, es werbe Ihr Glud nicht seyn, wenn "Sie die Meinige wurden: so muß er, als ein "vernunftiger Mann, fo wichtige Urfachen gehabt "haben, daß ich mich auch ist nicht entschließen "tann, Gie ju einem Ungehorfame ju verleiten. Die Berheirathung meiner benben Tochter, Die "vor zwolf Jahren noch unerzogne Kinder waren, wurde mich in ben Stand fegen, Ihnen, Mades "moifelle, meine Sand angubieten, ohne ben Bor-"wurf \$ 5

"wurf zu beforgen, daß ich es in der Absicht thate, "eine Kinderfrau für sie zu suchen. Ich fühle aber "meine Jahre, die mich oft so mürrlich machen, daß ich niemanden anmuthen kann, mit mir so wiel Geduld zu haben, als meine Kinder gegen "mich bezeigen, die ben mir im Sause sind, und "mich aufrichtig lieben. Hier erwarte ich meinen "Sod gelassen, nun was ich noch wünsche, ist diese, "daß es Ihnen wohl gehen möge. Ich bin mit wessindrung,

### Mademoiselle,

Ihr ergebenfter Diener.

Sehn Sie, mein Herr, das war also wieder nichts. Ich glaube, der Hofrath musste meinen weies, den ich vor zwölf Ichren an ihn geschrieben, noch aufgehoben haben. Abenigsstens hatte er ihn Punkt für Punkt beantwortet, und ich gestehe es, daß ich noch mehr Vorwürse verdiente. Was half es mir also, daß ich meinen Vater unschuldiger Weise mit ins Spiel misstere im Ichreit Weiser mehr!

Nunmehr war ich ganz von meinen Freunderschleiten. Sie hatten nich von sich gestoßen. Ich kann es wohl so nennen: dem sie waren endlich, da ich gutwillig nicht weichen wollte, hart gegen mich gewesen. Ich dog in ein kleines Städtichen, wo ich von dem Ueberreste meines geringen

Bermogens fo fummerlich leben mußte, als man es nur benten fann. Bu meinem Unglude traf ich ben Doctor in Diesem Stadtchen an, welcher mich ehedem auch geliebt hatte. Er befand fich in so reichlichen Umftanden, daß ich wunschte, es mochte ihm wieder einfallen, daß ich ehedem ichon ausgesehen hatte. Er flohe meine Befellichaft auf alle Urt; gleichwohl mar er, wie ich erfuhr, immer noch fo befcheiben, baf er nichts Bofes von mir redete. 3d hielt diefes fur ein gutes Ungeis gen, und bildete mir ein, er glaube vielleicht, ich fen noch eben fo wild, als fonft. Satte er es nur versucht! Er that es nicht. Es war mir auch nicht moglich ihn zu fprechen: benn er vermied alle Bes fellichaften, wo er glaubte, baf er mich finden Endlich fam ich auf ben Ginfall, mich frank zu stellen. Ich ließ ihn unter Diesem Bors mande bitten, mich zu befuchen; allein er entschulbigte fich, ich weis nicht mehr, womit, und schickte mir feinen Collegen. Mus Berdruff mard ich nun im Ernfte frant, und weil ich ihn gar nicht ju mir bringen konnte, fo fcbrieb ich an ibn:

## Mein Herr,

"Es ift etwas hartes, daß Sie eine Kranke versuchen, der Ihr Vertrauen auf Sie ganz allein "gesetht hat. Ware ich Ihren auch ganz unbes"tamt, so wurde Sie doch Ihr Amt verbinden, "gefälliger gegen mich zu fepn. Ich habe einmal "die

"Die Erhaltung meines Waters Ihrer Gefchicklich: "feit und Sorgfalt ju banten gehabt. Bin ich Ihnen feitbem fo gleichgultig geworben, bag Gie Sich die Dube nicht geben wollen, von mir, wes gen meiner eignen Perfon, eine gleiche Berbinds "lichkeit zu verdienen? Gie maren in vorigen Beis nten aufmerkfam auf mich, und wenn Gie mir nicht zu viel geschmeichelt haben: fo hatte ich bas "Glud, Ihnen ju gefallen. Ich verwahre Ihre "fchriftliche Berfichrung bavon noch fehr forgfal stig; und, fo oft ich fie burchlefe, empfinde ich einen gewiffen Stols in mir, welcher fich burch "bas billige Urtheil ber Welt rechtfertiget, Die von "Ihrem Berftande und Ihrer Einsicht überzeugt ift. "Eine Person, die Sie für Ihre Freundinn, und "ich für vernünftig bielt, Die aber uns bende betro: gen hat, war Urfache, baf ich mich verleiten lief, "Ihr freundschaftliches Suchen ju misbrauchen, und Ihnen eine Untwort ju fchreiben, beren ich "mich noch mehr ichamen murbe, wenn ich nicht mußte, daß fie in den Banden eines vernunftigen "Mannes mare. Ich verlange meinen Rehler nicht "ju entschuldigen, ben ich fonft ber Bosheit unfrer "gefährlichen Freundinn gang jur Laft legen tonnte. 3d will es geftehn, ich habe mich übereilt, und "ich fann es Ihnen gar nicht verbenten, wenn "Sie feit ber Zeit geglaubt haben, ich fen Ihrer "Freundschaft und Liebe unwurdig. Berlangen "Sie noch mehr Reue über ein Bergehen, bas ich "alle Stunden bereue, wenn ich baran gebente? .Roms

"Ronmen Sie zu mir, Sie sollen die Versichrung "aus meinem eignen Munde hören. Ich will "Ihnen sagen, wie hoch ich Sie halte; ja, wenn ese meine Krankheit erlaubt, so will ich Ihnen "aufs verdindlichste sagen, daß ich Sie liebe. Ich "biete Ihnen meine Hand an, zum Zeichen meiner "aufrichtigen Versöhnung. Vestucken Sie mich "Wollen Sie mich nicht als Ihre Freundinn bes "fluchen; so bestuchen Sie mich als eine Kranke, der "Sie Ihren Zuspruch nicht abschlagen können, "ohne doppelt ungerecht zu sehn. Ich erwarte "Sie viesen Rachmittag. Ich din sehr krank. "Eeben Sie wohl. "

Die Hoffinung, meinen zärtlichen und geliebten Arzt zu sprechen, machte, daß ich meine Krankheit weniger fühlte, als sonst, und daß ich mit einer verz liebten Ungeduld auf die Stunde wartete, in der ich mich mit ihm auszuschnen hoffte. Wie sehr betrog ich mich! Er kam nicht, und schiebte mir an seiner statt diese grobe und beleidigende Antwort:

# Sochzuehrende Jungfer Lieutenantinn,

"Daß Sie eine Narrinn sind, das habe ich lange gewußt; aber das hatte ich mir niemals "fraumen lassen, daß Gie auch eine so dreiste und "unwerschämte Narrinn waren, als ich es nu erz"fahren nuß. Wie können Sie es wagen, mich "an Ihre Brobheit zu erinnern, die ich zu verz"geffen,

"geffen, mir, aus Sochachtung gegen Ihren felie "gen herrn Bater, alle Muhe bieber gegeben Damit ja fein Lafter übrig bleibt, Deffen "Sie Sich nicht schuldig machen: fo erdenten Sie "auch eine recht berbe, und ungeschiefte Lugen.
"Wer war benn die gefährliche Freundinn, die
"Sie und mich betrog? Ihr herzallerliebster Lieutes "nant war es. Ihres Baters Johann mußte blind, nober mehr verschwiegen gewesen fenn, wenn ich micht hatte erfahren follen, daß Gie ben unber afcheidnen Brief in feinen Urmen an mich gefchries Dein, Mademoifelle, was fur den Lieute 23nant zu schlecht ist, das ist auch für mich nicht gut
24genug. Ihr herrliches Recept wider die Liebe shat feine unvergleichliche Wirkung gethan. "ift feit Der Beit, als ich es fo frifch hinunter ges "fchludt, mir nicht einen Augenblick eingefallen. "Sie hoch ju achten, geschweige ju lieben. Bas bin ich doch mit allen meinen Urgenepen fur ein "Pfuscher gegen Sie! Ich verwahre Ihren Brief moch fehr forgfaltig, als ein fichres Gegengift "wider alle Liebe, dafern mir es ja wider Ber-"muthen einmal einfallen follte, mich zu erinnern, "baß fie por eilf Jahren, eine fchrecklich lange Beit! fchou und reigend gewefen find. Gie tonnen "leben oder sterben, wie es Ihnen gefällt. Aber "bleiben Sie immer leben. Ich gebe Ihnen mein "Wort, daß ich Sie niemals sprechen werde. Ich "rieche immer noch nach Rhabarber und Effengen. "Erinnern Sie Sich wohl, wie fehr Ihnen fonft "bavor

#### Mademoiselle,

vom Hause, am 8 Januarius

Ihr Diener.

Gewiß, mein Herr, das war zu arg! Es ftund ihm frey, mich nicht zu lieben; aber dazu hatte er kein Recht, mich auf eine so plumpe Urt zu beleidigen, und mir Vorwürfe zu machen, die man der geringsten Weibsperson zu sagen sich schamen muß. Allein, was wollte ich anfangen? Se war noch eine sehr große Varmherzigkeit von ihm, daß er meine Schande nicht in der Stadt ausbreitete, sondern nir seine Großseiten nur ins Ohr fagte. Dieser merwartete Zusall war mir so schwecklich, daß meine Krankseit ansteng, gefährelich zu werden, und ich war genöthiget, einige Moonate

nate das Bette zu håten. Weil man aber wenig Exempel hat, daß Leute vor Scham und Liebe gestorben sind; so erhielt ich mich auch, und ward nach wieder gesind. Ich siehen an einsam zu leben, ich vermied alle Gesellschaft, und es ward mir leichte, dieses zu thun, weil Niemand kam,

ber mir folches auszureden Luft hatte.

Mitten in Diefer Rloftergucht, ba mich mein Unglud groung, ber Welt und ber Liebe grofimit thig ju entfagen, versicherte man mich, bag ber Profeffor in Salle, ber ben meinem Bater um mich geworben hatte, noch unverheirathet fen. Es geht ben alten Sproben, wie ben Boldmachern. langer fie betrogen werden, je größer wird ihre Soffnung, daß fie doch endlich zu ihrem Zwecke ges langen werden. Ich ftellte mir es als etwas fehr mogliches vor, daß ber Professor aus Bergwei: flung, mich nicht bekommen zu haben, gar nicht geheirathet hatte, daß er vielleicht noch ist über meine Barte untroftbar fen, und daß er gewiß vor Freu den taumeln merde, menn er erfahren follte, daß ich mich mitleidig entschloffen hatte, ihn aus feinem traurigen Junggefellenftande ju reißen. Aber mas follte ich meiner ehemaligen Thorheit für einen Uns frich geben, um mir einen Theil ber Scham gu ersparen, Die von meinem igigen Unternehmen auf mich jurud fallen mußte? Die Erfindung mar nicht mehr neu, Die Barte meines Baters ins Spiel ju mischen. 3ch hatte gefunden, daß es gefährlich fen, Die Schuld auf eine boshafte Freun

Freundinn zu schieben. Ich entschloß mich zu einem Mittel, welches gewiß noch unverschämter, als die ersten beiden Einfälle, war. Lesen Sie nur diesen Brief:

## Mein Herr,

"Saben Sie etwan Ursachen gehabt, auf meis nen Vater unwillig zu seyn: so lassen Sien "des sie den der der der der der "Er ist vor einiger Zeit gestorben, und er starb "Ben nahe untröstbar, da er kein Mittel hatte, "Then einen Irrthum zu benehmen, der seiner "Freundschaft so empsindigt var. Ich will mit "Mühe geben, diesen rechtschaffnen Vater wenig-"stens im Erabe noch ben Ihnen zu rechtserigen. "Es wird Ihnen nahe gehen, wenn Sie ersahren, "wie umrecht Sie gethan haben, einen Mann zu "hassen, der Sie als seinen vertrautesten Freund "liebte.

"Briefe, da Sie Sich wohl, mein Herr, eines "Briefe, da Sie mit die Stre anthaten, ben "meinem Water um mich anzusuchen? So sauer "meinem Water der Entschluß ward, mich von "sich zu saler der Generboch Willens, mich "an einem Blüde zu hindern, das er für das größte "hielt, welches ich mit in dieser Art wünschen "fönnte. Er stellte mir Ihr Ansuchen vor. Er gab "mit zu erkennen, wie vortheilhaft es für mich sen, "von einem so frommen, christlichen, und rechtschaft Raben. Sat. 111 Th.

Inen Manne, von feinem Freunde, geliebt gu mers ben. Er las mir mit Thranen Die Stellen aus "Threm Briefe vor, wo Sie feiner feligen Frau "auf eine so edle Art gebenken. Er bat mich, Ihnen meine Sand ju geben. Er befahl mir es mendlich ernfthaft, und mit ziemlicher Beftigfeit, nba ich wegen meiner naturlichen Blobigfeit, und "wegen der Unentschlüßigkeit, die uns Madchen "eigen ift, ihm so geschwind nicht antworten wollte, pale er es verlangte. Endlich fagte ich ihm, daß "ich nun teinen Zweifel mehr fande, welcher mich "binderte, Sie, mein Berr, meiner Sochachtung jund Gegenliebe zu verfichern. Er umarmte mich athranend, ber redliche Bater! Ich mußte mich "so fort ju ihm fegen, und Ihnen, mein herr, "diese Versichrung schriftlich thun. Ich that sie, "und ich muß Sie, mein herr, noch ist um Veranjeihung bitten, wenn diefe Ertlarung nicht "in der feinen und geputten Art abgefaßt war, "die mir, als einem stillen, und in der Welt ganz nunbekannten Madchen, allerdings fremde fenn mußte. Ich ließ mein Berg reden. Mein Berg mpfand Sochachtung und Liebe gegen Sie. Ich afagte Diefes in meinem Briefe. Bielleicht fagte nich es gar zu treuherzig und deutlich. Biels geicht habe ich mir dadurch Ihre Verachtung zu "gezogen. Ich bin unglucklich, wenn diefes ift; "aber nur mein redliches, mein offnes Berg macht mich ungludlich. Mein Bater fchloß Diefen Brief in den feinigen ein. Ich erinnere mich Deffen

"deffen noch wohl. Er war voll von Versichrun"gen der Freundschaft. Er schwur Ihnen eine
"ewige Zatrlichkeit. Wie forgsam und liebreich
"empfahl er mich Ihren Wohlswellen! So freund"schaftliche, so liebreiche Briefe, mein Herr, hatten
"ja wohl eine Antwort verdient. Und doch erz "hielten wir keine, obschon mein Vater noch einmal "darum dat, der es öfter nicht thun konnte, weil er "fühlte, daß er beschämt war, und ein großer Theil "des Schimpfs auf nich fallen mußte. Wie kon-"ten Sie, mein Herr, einen so redlichen Freund "sterden lassen, ohne ihm zu sagen, womit er Sie be-"leidiget hatte? Er starb endlich, und hatte das "Glück nicht, als ihr Freund zu sterden. Wie "unruhig hat ihn dieses noch in seinen lesten Tas "gen gemacht!

"Jen gemacht!
"Ich kann mich ummöglich überwinden, länger
"Ich kann mich ummöglich überwinden, länger
"Ich kann mich ummöglich überwinden, länger
"Ich kann eine Kewis, mein Herr, ich wäre eines
"Ich mir nicht Mühe geben wollte, ihn noch im
"Sarge bep einem Freunde zu rechsfertigen, dei
"er für seinen besten, für seinen einzigen Freund
"Herr, kann biese bitte ich von Ihnen, mein
"Herr, sagen Sie mir, sagen Sie mir es aufriche
"ich, womit hat Sie mein Vaser beleidiget? Was
"waren die Ursachen einer so unerwarteten Raltsu"nigkeit? Womit verdiente ich eine solche Verrach"tung, die mich vor den Augen der ganzen
"Stadt lächerlich machte? Ich will meinen Vaster
"nicht ensschlichgen, wenn er nicht zu entschulde

"gen ift; aber vielleicht war es nur ein Misver; "ffandniß. Vielleicht war es ein Streich von mis; "gunstigen Freunden, die Ihre Leichtgläubigkeit Bielleicht haben Gie Unrecht, misbrauchten. mein herr! Treiben Gie Ihre Empfindlichkeit "und Rache nicht ju weit. Wurdigen Gie mich weiner Untwort. Ich habe noch eben die Soche nachtung gegen Sie, wie vormals, und, barf ich "es mohl fagen, noch eben die Liebe, welche Gie "fo fchlecht belohnten. Ja, mein Berr, Ihnen wau geigen, wie rechtschaffen Sie mein Bater ges "liebt, wie hoch ich Ihre Freundschaft schape, wie "unfchuldig meine Bartlichkeit von Ihnen beleibi-"get worden; Ihnen Diefes alles ju jeigen, biete "ger iverben, Ingere verfe auch zu gegen, bete-"ich Ihnen ist von neuem selbst die Hand an, die "Sie durch meinen Aater verlangten. Wollen "Sie mich noch einmal beschämen? Die Freund-"schaft meines Baters, meine eigne Liebe zu Ihmen, bende verdienen eine Antwort. 3ch erwarte fie mit ber erften Poft, und bin,

### Mein Berr,

am 10 bes Chriftmonats

Ihre Dienerinn.

Wie gefalle ich Ihnen, mein Herr? Steigt nicht meine Unverschamtheit mit iedem Briefe? Run nahm ich mir vor, ben Brief gar zu läugnen, ben ich ehebem, wiber meines Waters Wiffen, an

ben Profeffor gefchrieben hatte. Er mar fromm, und faft ein wenig gar ju fromm. Diefer Schma de wollte ich mich bedienen. Ronnte es nicht moglich fenn, daß mein Brief untergefchoben, und meine Sand von bofen Leuten nachgemalet mar? Ich wollte ben Professor zweifelhaft machen. Satte ich ihn einmal fo weit gehabt, baf er angefangen ju glauben, es habe fich die Bosheit neibis fcher Leute mit ins Spiel gemifcht: fo hoffte ich gewonnen zu haben, und ihn fo weit zu bringen. daß er an mich fchreiben, ober gar ju mir tommen Alsbann hatte es mich ein paar fleine Thranen gefoftet, Die ju ihrer Zeit beredter find, als alle goldne Spruche ber griechischen und romifchen Weifen. Das war mein Plan. Im Geifte war ich schon Frau Professorinn. Ich ward es nicht. Mit bemnachften Posttage kam ein Brief; aber was fur einer? Lefen Sie einmal. Wie wibrig ift mein Schidfal!

### Mademoiselle,

"Mein Mann, welcher undaß ist, hat mir aufgetragen, Ihnen den richtigen Empfang
"Ihres Briefs vom zehnten dieses zu melden. Er,
läßt Ihnen durch mich aufs heiligste zuschwören,
"daßer noch ist niemals ohne die größte Dochach"tung an Ihren seligen Derrn Water gedenten
"könnte. Aber das ist ihm altes unbegreisich, was
"Seie von einem Misverständnisse, von verlohren

"gegangnen Briefen, von der Unruhe des herrn "Baters auf feinem Todbette, und ich weis nicht, "von was fur gefährlichen Cabalen mehr fchreis Er hat das Bergnugen gehabt, Ihren "herrn Bater noch ein Jahr vor feinem Ende auf "der Messe zu sprechen, und ihn in seiner Freunds"schaft unwerändert zu sinden. Dieser Umstand
"muß Ihnen, Mademoiselle, vermuthlich ben "ber Unlage Thres Briefs unbefannt gewesen fenn. "Mein Mann verlangt nicht, Diefes weiter ju un-"Weten Wann verlangt nicht, befes weiert zu umgereschen, weil er glaubt, eine nähere Entdeckung
"werde Ihnen eben nicht vortheilhaft sepn. So
wiel läft er Sie versichen, daß er noch immer be"reit sen, Ihnen nach Ihrem Zode die Abdankung
"zu halten. Ich weis nicht, was er damit "meinen muß! aber viclleicht ist es Ihnen vers "ständlich. Er vermuthet, daß es nicht nothig "fen, Ihnen den Schluß Ihres Briefs ju beant: "morten, da ich, als seine Frau, noch so gesund "morten, da ich, als seine Frau, noch so gesund "men Mamen an Sie zu schreiben. Mir, für "meine Person, ist es ungemein vortheilhaft, daß ich einen Mann habe, Der von fo einem artigen nuch erfahren Frauenzimmer aufgesucht wird. "Ich erfahren Frauenzimmer aufgesucht wird. "Ich liebe ihn nun doppelt, ob ich gleich eifersuch: "ich genug bin, um zu wünschen, daß dergleichen "vertiebete Anfälle nicht zu oft auf ihn gethan wers "den mögen. Ich möchte ihr verlieren, oder "den nicht allemal die Erlaubniß von ihm bekomt men.

"men, auf die Liebesbriefe zu antworten, die so "herzbrechend sind, wie der Mrige. Für dieses, "mal bin ich mit aller Hochachtung,

## Mademoifelle,

Ihre Dienerinn.

"N. S. Mein Mann bittet sich ein paar Zeilen "über den richtigen Empfang diese Briefs "aus, weil er in großen Sorgen steht, die "Bost möchte noch eben so unrichtig gehr, "wie im Brachmonate best tausend siehen "hundert und vierzigsten Jahres. "

Also war der Professor verheirathet! Konnte er mich wohl tieser demuthigen, als daß er mir durch seine Frau antworten lies? Keine Vorzwurfe sind uns Frauenzimmern bittrer, als die mus von Frauenzimmern gemacht werden. Ich empfand diese Wahrheit ist doppelt, und doch mußte ich alles verschmerzen, so sehr ich auch in der vorigen Hossinung betrogen, und vom neuen beschänt war.

Alle diese unglücklichen Versuche schreckten, mich doch nicht ab, mein Glück mit gewassineter Faust zu versolgen. Was ich von meinem Vater geerbt hatte, das bestund in einigen kostboren Prosentielle versuch von St. 4.

ceffen, und einer ziemlichen Summe außenfteben: ber Sporteln, Die ich mit ber größten Strenge einzutreiben fuchte, um ju zeigen, baf ich meines Baters Tochter fen. Es fonnte Diefes ohne Wie berfpruch nicht gefchehn, und faft in allen Gachen Diente Der Movocat wider mich, der mich feiner Liebe ehedem in dem gartlichften Canglenftil fo eil fertig verfichert hatte. Gemeiniglich ift es ben andern Abvocaten ber Gigennus, welcher fie er hist, fur die Sache ju fampfen, ju welcher fie ges brungen find; ben biefem aber tam noch ein Beiver gungegrund dazu, die Rache. Er verfuhr un-barmherzig mit mir. Ich sann auf ein Mittel, ihn zahm zu machen, und damit er recht zahm werben follte: fo fente ich mir vor, feine Frau ju mer: 3ch fiel ihn mit ben Waffen bes Gigennus fes, und ber Liebe an, und hielt meinen Sieg fur gewiff. 3ch fchrieb ibm :

# Mein Herr,

"Ich übersende Ihnen mit diesem Boten die Unbosten, deren Bezahlung mir in dem letzen "Urthet zuerkannt worden ist. Sie können glauhen, mein Gert, daß der Berlust einer so an "Schnlichen Nechtsfache mir nicht so empfindlich ist, "als der Eiser, mit welchem Sie Klägern wider "mid gedient haben. So gewiß ich auch von der "Billigkeit meiner Sache überzeugt war: so wer "nia "nig konnte ich mir doch vom Anfange an ein gue "tes Ende versprechen, da ich an Ihnen einen Mann wider mich hatte, deffen Geschicklichkeit, "Erfahrenheit in Rechten, und unermiddete Be-"gierde, feinen Clienten redlich ju bienen, mir und "aller Welt bekannt mar. Ich habe Sie um bes willen jederzeit hoch gefchatt; und diefe Sochache stung hat fich auch ist vermehrt, ungeachtet ich "mit meinem Schaben erfahren habe, wie glude "lich berjenige ift, beffen Sache Sie vertheibigen. Bare ich mehr eigennutig, ale billig, fo murbe nich Ihnen einen Gifer nicht vergeben tonnen, ben "Sie wider mich, eine befannte und aufrich ntige Kreundinn von Ihnen, wider mich, Die Toche ster eines Mannes, ber auch Ihr alter und recht: "schaffner Freund war, so bigig außern. Erin-"nern Sie Sich derjenigen Zeit gar nicht mehr, da "ich das Blud hatte, von Ihnen geliebt zu werben? Gin Blud, bas mir fcon bamals unend: "lich koftbar war, fo wenig es auch Ihre Um: "ftande litten, Gich mit mir auf Diejenige Urt "Ju verbinden, welche unfre Freundschaft hatte "dauerhaft machen und Ihre Liebe belohnen "können! Mir wenigstens sind diese vergnügte "Zeiten noch immer unvergeffen, und ob Gie mir "fcon die Belegenheit benommen haben, Gie auf "eine genauere, und vertraute Art ju lieben: fo "ift boch meine Sochachtung gegen Gie noch im: "mer so stant, daß ich glaube, auch unter Ihrem "Amtseiser gegen mich den Freund noch zu er-Lo zumeseiser

"fennen, beffen Wohlwollen mir fo schähbar gewes "sen ist. Ich nehme um deswillen meine Zuflucht "hu Ihnen; Sie können mir eine Sulfe nicht ab-"schlagen, ju der Sie Ihr Amt verbindet. Sie "werden aus den Beplagen diejenigen gegründesten und ansehnlichen Ansprüche sehn, welche ich "in der Verlassenschaft meines Waters dekommen habe. Erzeigen Sie mir die Gefälligkeit, "und führen Sie meine Sache aus. Die Caution "won der tausend fünf hundert Thalern, die mein "Water stellen müssen, ist mir noch nicht zurück "gezahlt. Es hat mir nur an einem so erfahrennen und geschickten Manne geschlt, als Sie sind, "so würde ich sie sich die sich die Kohn, "so würde ich sie sich die Manne geschlt, als Sie sind, "so würde ich sie sich die Musse, mehrere "Umstände den mir mundlich zu erfahren: so werzeichen Sie sich die Sihnen sen, mir Necht zu verschaffen. Ich trage alle Kosten willig, und werschaffen. Ich trage alle Kosten willig, und werschaffen. Ich trage alle Kosten willig, und werschaffen. Achlagen, ju ber Sie Ihr Amt verbindet. Gie "willig, und werde Ihnen funfzig Thaler ju Bes "willig, und werbe Ihnen funstig Thater zu Be"sfreitung des baaren Verlags zustellen, so bald
ich die Spre habe, Sie ben mir zu sehn. Durch
"Ihre Bemühung hosse ich, ein Vermögen zu
"bekommen, welches gar ansehnlich ist. Ich wer"be dieses Gud Ihnen allein zu danken haben, "und ich glaube verdunden zu senn, es mit Ihnen "zu theilen, wenn Sie Sich entschließen könnten, "mich zu versichern, das Ihre Liebe und Freunds"hohet gegen mich unwerdndert sen. Ein Mann, "dem ich mein ganzes Glüd in seine Hand uber"gebe, hat ein billiges Recht, auch auf mein

"Berg Unfpruch zu machen. Ich erwarte Ihre Untwort, und bin mit aller Sochachtung,

# Mein Berr,

am 1 3ten Man 1750.

Ihre Dienerinn, 8111

Diefe erwartete Untwort fam fehr geschwind. Sie lautete alfo:

### Mademoiselle,

STR egen ber überfendeten Unfoften folgt innlies gende Duittung. 3hr Communicatum "fende angeschloffen guruck. Ich habe nicht Wilglens, mich mit Ihren Sachen zu vermengen. "Ich mag Ihr Geld nicht, und noch weniger Ihr Besinnen Sie Sich noch auf Den Cons scurs? Leben Sie wohl. Ich muß ins Umt. "Es ift ben nahe zwolf 11hr. Ich bin

Ihr Diener,

R. L. M.

,n. S. Berfchonen Sie mich mit Ihren Briefen, "oder fchreiben Gie nicht fo weitlauftig. Die Beit ift ebel; ich habe mehr zu thun. Gie werden dem Boten lohnen, à Dieu.

Dun mar von meinen alten Liebhabern nies mand mehr übrig, als ber ehrendienstroillige Burgframer in R ... Sollte ich noch einen Angriff magen, ba ich fo oft fchimpflicher Weise abgewiesen mar? Aber mar ich nicht schon ben aller Schande abgehartet? Bas fonnte ich weiter verlieren, wenn ich mich auch von meiner Sohe bis in den Kramladen meines ehemaligen Freners berabließ? Go weit hatte ich mich schon gefaßt, baff ich ben Reifenrock vor ber Thure ausziehen wollte, damit ich Plat darinnen hatte. Bas für Heberwindung toftet es einem Frauenzimmer, ebe fie fich, Diefes ju thun, entschließt! Aber wie follte ich es anfangen? Sollte ich von meines Liebha bers Berftande, von feinen großen Berdienften, Don meiner Liebe ju ihm, follte ich von Pflicht und Bewiffen reden? Bas meinen Sie, mein Berr? Das find wohl ordentlicher Weife Die Sachen nicht. Die einen Raufmann weichherzig machen. Belde konnte ich nicht viel fagen: Das mare fonft wohl der bundigfte Schluß gewefen. Ich wagte eine ganz neue Art zärtlich zu senn. Ich seite ihm den Degen an die Bruft, und bat ihn demuthig um fein Berg. Dier haben Sie meinen Rehbebrief:

### Mein Herr,

"Gewiß, Sie misbrauchen meine Gebuld. Da ich mir seit funf Jahren Muhe gegeben, "Sie zu ihrer Schuldigkeit zurück zu bringen, ba "alle "alle biese Mube, alle meine freundschaftlichen "Briefe vergebens gewesen: so febe ich mich gend-"thiget, ein Wort im Ernste mit Ihnen zu reden. "Erinnern Sie Sich wohl Ihres Briefs vom 7 "Man 1745, in welchem Gie mich baten, ich "mochte mich entschließen, die Ihrige gu werben? "Go fchwer es meinem Bater, und meinen Freun-"ben ankam, ihre Einwilligung ju geben: fo ges "neigt war doch ich dazu. Ich meldete Ihnen Die "Zweifel meiner Berwandten, jugleich gab ich "Ihnen beutlich genug zu verstehen, wie angenehm mir ein Untrag fen, ber von einem Manne bers "tam, an beffen Redlichkeit und billigen 26bfiche sten zu zweifeln, ich nicht Urfache hatte. "überwand endlich Die Zweifel meines Baters und "meiner übrigen Freunde. Gie gaben ihre Ginmilligung dazu, die ich Ihnen ohne Verzug mel "bete, und 3hr Unerbieten aufs fenerlichfte "annahm. Satten Gie Diejenigen Pflichten, Die "ein ehrlicher Mann fur unverbruchlich halt, nicht "genothiget, mir zu antworten: fo hatten es memigftens Die Pflichten Des Wohlftands thun fol "len. Bende waren ben Ihnen nicht fart genug, "eine Antwort zu erpressen. Ich schrieb in eini"gen Wochen darauf noch einmal an Sie. Ich "wiederholte Diefes jum brittenmal, ba fich eine "Belegenheit fur mich fand, Die ich, fo vortheil "haft fie auch mar, boch ausschlug, um Ihren "Wunsch zu erfüllen, und mich mit Ihnen zu vers "binden. Noch erhielt ich feine Zeile Antwort.

3d überwand mich noch einmal, ben letten Ent "schluß von Ihnen zu erfahren, aber auch basmal "umfonft. Ich kann Ihnen durch eine Befcheint gung aus bem Poftamte beweisen, daß alle biefe Briefe richtig abgegangen find. Wie bin ich im Stande, Ihnen Das Misvergnugen Deutlich ges "nug zu beschreiben, das ich empfand, da ich ers "fahren mußte, daß Gie der billige und aufriche stige Mann nicht maren, fur ben ich Gie gehalten "batte! 3ch magte noch den letten Berfuch, und Achiefte am verwichnen Markte eine Freundinn an Sie, welche mundlich basjenige wiederholen "follte, was ich Ihnen fo oft fchriftlich und verge "bens versichert hatte. Aber auch Diefe Freun-"binn ließen Sie nicht vor Sich, und sie kam uns "verrichteter Sache zuruck. Wahrhaftig, mein "Berr, das hieß meine Beduld aufs hochfte treis 3ch verlange von Ihnen eine anftan-"Dige Benugthung. Melden Sie mir, weffen ich mich au Ihnen au verfehn habe. Ift Ihr ge-"gebnes Wort, meine Freundschaft, meine Liebe au Ihnen, ift Ehre und Gewiffen nicht vermogend, "Ihnen Ihre Pflicht und Schuldigkeit begreiflich wu machen: fo muß es ber Richter thun. Es ger "fchieht fehr ungern, mein Berr, bag ich Diefen Entschluß faffe; aber meine Chre verlangt ibn. "Ich habe Ihre Berbindung in meinen Sanden. Die weltliche Obrigfeit foll mir Recht schaffen, "da Ihr Berg zu meineidig ift, es zu thun. Bers alangen Sie eine Frau, Die Sie redlich, Die "Sie

"Sie gartlich liebt, Die bloß burch Ihre auf: "richtige Gegenliebe gludlich ju werben ver-Mangt, Die ihr ganges Wohl von Ihren Sanden gerwartet, Die Beld und Bermogen genug. hat, "Thre Aufmertfamfeit ju verdienen, verlangen Gie "Diefelbe: fo follen Gie miffen, baf ich eine Freun-"binn bin, Die alle Beleidigungen vergift, Die auf den erften Bint Ihnen folgen und Gie ewig "lieben will. Sind Sie noch hart, und unems pfindlich; fo follen Sie erfahren, baf ich mein "Recht fuchen werde. Ich habe es ichon einem Movocaten aufgetragen, welcher burch ben welt "lichen 21rm Gie zwingen foll, redlich ju fenn. "Er foll nicht ruben, bis er Gie billig, ober gang ungludlich gemacht bat. Wollen Gie nicht mit mir gludlich fenn; fo follen Gie es auch nicht nohne mich bleiben. Meine Rache foll feine "Wränzen haben. Die ganze Welt soll erfahren, "wele strafbar es sey, ein Mädden zu betrügen, "bessen mehr Achtung verdient, als Sie, Undank-"Derz mehr Achtung verdient, als Sie, Undank-"barer, gegen mich bezeigt haben. Ich laffe Ih-"nen die Bahl, mein Berr, wollen Gie mit mir "gludlich leben, ober wollen Gie ohne mich an ben "Bettelffab gebracht fepn? Bis an ben Bet "telftab! Eher ruhe ich nicht. Wie vergnügt "ware ich, wenn es mir erlaubt ware, einen Mann zu lieben, welcher die Runft verftanden shat, mein Berg ju gewinnen, meine gange Soche nachtung ju erlangen; einen Mann, ben ju lies ben, Mr. A

"ben, ich mein Glud, und meine Hoffnung aufge"opfert habe. Kurchten Sie Sich vor der Verzweit"flung eines beleibigten Frauenzimmers. Noch ich
"fevn, es zu thun. Wenn ich betrogen werden soll, "so ruhe ich nicht, bis Sie gang, ungludlich sind. Dier "Aben Sie Liebe und Nach. Wählen Sie Sich! "Ich geb Ihnen vier Wochen Zeit, länger nicht, "Bebenken Sie Ihr eignes Wohl. Ich in,

### Mein Berr,

am 27 bes Chriftmonats

Ihre Dienerinn,

Hatte ich wohl vor funf Jahren glauben können, daß ich in so traurige Umstände kommen wurde, einen Mann mir mit Feuer und Schwerdt gu ertroßen, und die Obrigkeit um Husse flehn, daß sie einen Würzkrämer in R / / zwingen möchte, mich zur Frau zu nehmen? Se war mein Ernst zwar nicht, die Sache so weit zu treiben, und ich würde vielleicht wenig ausgerichtet haben; aber es war schon schlicht wenig ausgerichtet haben; aber es war schon schlicht menig ausgerichtet haben; aber es war schon schlicht menig ausgerichtet haben; aber es war schon schlicht wenig ausgerichtet haben; aber es war schon schlicht wenig ausgerichtet haben; aber es war schon schlicht werdelicht wenig ausgerichtet haben; aber es war schon schlicht werdelicht wenig ausgerichtet haben; aber ich schlicht werdelicht werdel

kommen, mich zu erlösen. Allein er kam nicht, und ich erhielt an feiner Stelle folgenden demuthis genden Brief:

as? ich follte wiber meinen Willen eine " Frau nehmen? Schwarmt Sie, Mamfell, "ober hat Sie ben Teufel im Leibe? Manntolle muß Gie jum wenigsten fenn, fonft hatte Gie "einen fo rafenden Brief nicht gefchrieben. Das "will ich boch febn, wer mich zwingen foll, ein "Mensch zu heirathen, das mich vor funf Jahren "auf eine fo fprobe Urt von fich gewiefen hat! "Ich weis ben Benter von Ihren Briefen, und "von Ihrer Freundinn, Die Gie an mich geschickt "hat. Das find alles Lugen, furg, berbe Lugen, "verfteht Sie mich? Mit Ihrem Abvocaten! "baruber lache ich. Wir haben in unferm Stabt "chen auch Advocaten, so schlimm als der Ihrige "kaum senn kann. Sie mag nur kommen, wenn "Sie Luft hat. Ihn will ich jur Treppe herunter "fchmeißen, und Sie burche Fenfter, wenn Sie mittommt; verfteht Gie mich ? Die Obrigfeit muß mir Recht schaffen, so gut wie Ihr. Mit "bem weltlichen Urme fommt Sie mir gleich recht. "Berklage Gie mich. But! wir wollen febn, mer bas meifte Beld baran ju fegen hat, ich ober "Sie? Go einen verlaufnen Ricel will ich wohl "noch aushalten. Ich bente, Gie foll bas Belb mau Brodte brauchen, daß ber Abvocat nicht viel "bavon schmeden wird. Und wenn Sie mich bis Raben, Sat, III Th. untern

"untern Galgen brachte, so mag ich Sie nicht. "Ich wurde mich doch selbst hengen mussen, wenn "ich Sie als Frau am Halse hätte. Das wäre doch was schreckliches, wenn ein ehrlicher Mann "in seinem eignen Hause vor einer Frau nicht sicher "seyn könnte, und das erste das beste Mensche "heirathen mußte, das sich in Kopf setzt, mit "Schren unter die Haube zu kommen! Ins Spinn-haus gehört so eine Orolle, wie Sie ist. Gehnzie zum Teufel, und lasse sie ehrliche Leute uns "geschoren! Ich dense, Sie soll mich verstehn. "Aebe Sie wohl, wenn Sie kann. Ich din Ihr "Rarr nicht.

am 5 Januarius

5 5 5 5

Haben Sie wohl in Ihrem Leben gehört, daß ein Liebesbrief mit einem so groben Proteste gurud geschickt worden ist? Ich sah nun wohl, mit wem ich mir hatte zu schaffen gemacht, und daß dieser der Mamn nicht ware, welcher sich durch Abvocaten und Richter schrecken, oder durch Orohungen betäuben ließ, zärtlich zu werden. Die Zust verzieng mit, mein gutes Geld aufs Spiel zu sein, und mich einem Manne auszudringen, der Derz genug zu haben schien, seine liebste Sälfte zum Fenster herunter zu wersen. Ich ließ neinen Work

fat fahren, und nun bin ich ohne Rath und Troff. Was foll ich armes Madchen anfangen!

Wiffen Sie was, herr Autor, erbarmen Sie Sich meiner! Nehmen Sie mich zu Ihrer Frau! Gie find noch unverheirathet! Gie find faft in meinen Jahren, ober boch nicht viel alter: Sie haben ein Umt, bas mich und Sie ernahren Eine alte Jungfer ift ja mohl einen alten Junggesellen werth. Ich bachte, Sie nahmen mich immer. Was meinen Sie? Machen Sie mir ben Bormurf nicht, daß ich in meinen jungen Jahren fprode gewesen bin, bag ich ben juneh: menden Jahren mich allen meinen Befannten ans geboten habe, und bag mich die Verzweiflung gu Mitteln getrieben hat, Die eben nicht Die gemiffens hafteften zu fenn fcheinen. Es mare unbillig, wenn meine Offenherzigfeit mir ben Ihnen schaden follte. Sie tennen mich nun von außen und von innen. Wer weis, ob Sie funftig mit Ihrer Frau nicht noch mehr betrogen werben, als mit mir? 2Bir wollen einander unfre Fehler nicht vorwerfen. Bielleicht haben Sie auch Fehler. Biele Mads den werben um beswillen zu alten Jungfern, weil fie, wie ich, in ihrer Jugend zu sprode gewesen find, und an allen Liebhabern etwas zu tabeln ges funden. Aber mo fommen benn die alten Junas gefellen ber? In jungen Jahren lieben fie ju flats terhaft. Gie glauben, alle Mabchen maren nur fur fie geschaffen, und es brauche feine Dube weis N 2

ter, als daß sie die Sand jum Fenster heraus ftreckten: so wurden gleich zehn Madchen kom-men, und sich daran halten. Ist diese Eitelkeit nicht eben fo lacherlich, als die unfrige? Mit gu: nehmenden Jahren merten fie, bag man fich nicht um fie gantt, und daß die große Borftellung von ber Wichtigfeit ihrer Perfon größtentheils eine eitle Einbildung gewesen ift. Nun fangen die herren aus Verzweiflung an, Boses vom Frauenzim-mer, von Jungfern und von Weibern zu reden; und find fie gar Schriftsteller, wie Sie, bochauehrender Berr Mutor: fo fchreiben fie Bofes, und fpotten über unfer Befchlechte. Das nennen fie Satiren, Die nur aus Liebe jur Bahrheit, und ihren armen Debenchriften ju beffern, gebruckt werden. Aber, unter uns gesprochen, geschieht es nicht aus Begierde, fich wegen ber Berachtung ju rachen, Die bas Frauenzimmer gegen ihre großen Berdienfte hat bliden laffen? Ich bente, Sie follen mich verftehn, fagte mein Burgframer. Endlich ruden ben ben Manneperfonen Die trauris gen Jahre ber Bergweiflung und bes Gigennuges heran. Wie alt waren Sie, mein Berr? Ich glaube, ich hatte es oben ausgerechnet, daß Gie fast fo alt find, als ich. Wie gefagt, Die Jahre bes Eigenmiges. Man fieht fich nach einer rei chen Frau um. Sie mag aussehn, wie fie wolle, fie mag alt oder jung, in gutem oder bofem Rufe fenn, wenn fie nur Geld hat. Bisweilen find die Berren fo gludlich, ben Schat mit bem Drachen

ju heben, der darauf liegt; und nun tommt gewiß Die Reihe an fie, gedemuthiget ju werben. Alle Spotterenen über bas weibliche Befchlecht werden fobann benen Berren reichlich vergolten, Die in ih: rer Jugend ju muthwillig, ju unbeftandig geliebt, und nur eigennüßig gewählt haben. Eine Frau, bie fich und ihren Reichthum fuhlt, Die überzeugt ift, baf fie ben ber 2Bahl ihrem Gelbe alles gu banten hat; eine folche Frau mare thoricht, wenn fie ihren Dann mehr lieben wollte, als ihr Beld. In ber That geschieht es auch fehr felten. kommen zuweilen noch andre Umffande bagu, Die euch, folge Berren, jahm machen. Es giebt Balanterien, Die im Cheftande nicht leicht unvergols ten bleiben, wenn die Frau nur einiger maagen erträglich aussieht, ober wenigftens einen guten Rerl ehrlich bezahlen fann. Ich bin feine Freundinn von perfonlichen Satiren, Diefe Tugend habe ich Ihrer Borrede ju banten; und wenn Ihnen biefe Predigt zu bitter vorkommt, fo bin ich nur aus allgemeiner Menschenliebe bitter, wie Sie, mein Berr. Ich fage auch nicht, bag es schlechterbings fo kommen muffe. Um wenigften ift bas meine Meinung, daß ich Ihnen, Sochgeehrtefter Berr Mutor, Die Nativitat ftellen wollte. Davor bes wahre mich ber himmel! Das ift gar nicht meine Abficht. Ich fage nur fo : : , verftehn Gie mich, ses wie foll ich mich recht ausbruden? fo ungefahr, daß es doch wohl ben Ihnen auch einntal möglich fenn fonnte. Und wenn es nun N 3 ĺv

fo möglich fenn konnte, fo febe ich nicht, warum 10 moglad jehr tronnte, jo tede (d) nicht, warium Sie nicht eben so lieb mich, als eine andre, heirar then wollten, mit der Sie eben so gut betrogen wer-den könnten. Abr schieben uns gar vortrefflich zusammen. Ich möchte gar zu gern einen Mann haben; und Sie, mein Herr, verstellen Sie Sich nur nicht, man sieht es Ihnen an den Augen an, Sie mochten auch gern eine Frau. Bielleicht wollen Sie nur ein recht reiches Madchen. Es noulen Sie nur ein recht eragte Auchgen.

kann seyn. Aber wissen Sie haben will? Geset aber, Sie bekämen eine, nach Ihrem geizigen Wunsche, (denn ein wenig geizig sind Sie, das tonnen Sie nicht laugnen,) find Sie beswegen gludlich? Wohl schwerlich, ober es mußte alles nicht wahr senn, was ich oben gesagt habe. Ich bin ja auch nicht ohne Mittel. Machen Sie nur meine Caution fren. Bielleicht haben Sie eher Gelegenheit, es dahin ju bringen, als ein andrer. Und wenn ich gar nichts mitbrachte, fo bringe ich Ihnen doch neun Expensbucher von meinem feliyou der mit, worimen noch ein großer Schaß von unbezahlten Sporteln steckt. Sporteln sind wohl das nicht, wovor Ihr zartes Gewissen erschrickt, oder ich mußte Sie, und Ihre Collegen, gar nicht kennen. Sie können ja meine Sporteln mit ben Ihrigen eintreiben laffen, und wenn auch alle Bauern ju Grunde geben follten. Es thut ein jeder, was seines Amts ift. Der Umstand wegen meines Vermögens ware also aufs reine aebracht.

gebracht. Begen meiner Liebe laffen Sie Sich noch weniger leid fenn. Wenn man in Ihren Jahren heirathet, fo ift biefes gemeiniglich ber lette Punkt, wonach man fragt. Aber ich glaube auch, daß ich das Berg habe, Sie gu lieben. Wie weit wird man nicht durch Noth und Kummer gebracht! Ein Frauenzimmer, Das fich fchon fo viel in der Welt hat muffen gefallen laffen, als ich, wird nicht viel Ueberwindung mehr brauchen, eis nem Manne nachzugeben, ber eigenfinnig, ober, wie man es gemeiniglich nennt, accurat und hypochons drifch ift. Ein Fehler, den man Ihnen auch schuld giebt, werthester Berr Autor! Gestehn Sie es nur aufrichtig, Gie find auch eifersuchtig. Die Berren find es am meiften, die es an andern Mannern am wenigsten leiden konnen. D, mein aller: liebster Herr Autor! wie vergnügt wird unste Ehe seyn! Ich bin wirklich durch die Ichre, durch Noth und Krankheit von meiner ehmaligen Schonbeit fo weit herunter gefommen, baf Sie meinet wegen nicht einen Mugenblick in Gorgen fenn burfen; und ba ich, wie Sie miffen, eben fein Gelb habe : fo fehlen mir die Mittel, bas durch 2Bohl: thun ju erfegen, und mir zu verschaffen, was ich durch meinen todten Reiz nicht erlangen kann. Mit einem Worte, unfre See ist, als wenn sie im Himmel geschlossen ware. Ich erwarte Ihre Er-Ich werde alle meine flarung mit Schmerzen. bisherige Noth vergeffen; fur Die gludlichfte Pers fon in ber Welt werbe ich mich halten, wenn ich N 4

264

Die Ihrige fenn kann. In Diefer hoffnung bin ich mit ber gartlichften Sochachtung,

#### Sochzuehrender Berr Autor,

am 26 Deumonat 1751.

Ihre

aufrichtigfte und ergebenfte Dienerinn,

### Antwort des Autors,

an die

Mademoiselle R

### Mademoifelle,

ie Ehre ift gang unerwartet, welche Sie mir zugedacht haben. Es kann in ber That nichts fchmeichelhafter fur mich fenn, ale bag ein fo versuchtes Frauenzimmer, welches alle Schu: len durchgeliebt hat, und mit ihrem gartlichen Bergen amangig Jahre haustren gegangen ift, fich endlich auf mid befinnt, und ihren verliebten Brandbrief ben mir einwirft. Ben allen meinen Fehlern, Die Sie mit fo vieler Einficht an mir mahrgenommen haben, bin ich boch nicht undankbar. Rann ich Thre

Thre Liebe nicht fo fort auf die Urt erwiebern, wie Sie es verlangen: fo will ich boch auf eine andre Art gewiß erkenntlich fenn. 11nd vielleicht ents fchließe ich mich bennoch, ber Ihrige ju merben. Wenn ich ja einmal mit einer Frau betrogen wers ben muß, wie Sie gar grundlich angemerkt haben : fo ift es in der That am beften, daß es durch Ihre gutige Beforgung gefchieht. Gin Unglud, Das man voraus weis, ift nur halb fo empfindlich, als ein unerwartetes Unglud. Doch jur Zeit bin ich frenlich nicht aufs außerfte gebracht; aber viels leicht bin ich bem traurigen Augenblicke nabe, mo ich mich aus Verzweiflung entschließe, Ihre Sand anzunehmen. Lassen Sie mir Zeit, Mademoiselle, mich recht zu besimmen. Ich will es mit dem Publico überlegen. Die Sache ift fur mich von Rolgen, und wichtig genug.

Sollten Umstände kommen, welche mir anries then, Ihre Liebe zu verbitten: so habe ich mich doch auf ein andres Mittel besonnen, Sie aus Kroden Sungfernoth zu reißen, und Ihnen ein Glüd zu schaffen, das Ihnen fehlt. Was meinen Sie, Mademoiselle? Ich will sie ausspielen! Ich, ja, im gangen Ernste, ausspielen will ich Sie, und zwar auf die vortheilhafteste Art von der Welt. Haben Sie mur Gebuld, meinen Vlan anzuhören.

Sin jeder burgerlichen Standes, der feit zehn Jahren in hiesigen Landen muthwillig bankrut gemacht hat, und ein jeder, der binnen den nach; sten zehn Jahren auf diese legale Art andre um ihr R 5

Bermogen bringen will, foll gezwungen fenn, um Sie ju murfeln. Der Ginfat ift ber gehnte Theil von bemjenigen, mas er von feinen Glaubigern gewonnen hat, ober ju gewinnen ges Die Ginlage gefchieht binnen bato, und bem letten bes Wintermonats funftigen Jahrs. Mit dem erften des Chriftmonats werden die Bucher geschloffen, und ben letten beffelben, als am Tage Sylvefter, wird auf offentlichem Martte, im Benfenn eines alten Motarien, und fieben alter Beugen, allerfeits Junggefellen, gewurfelt. Stuger, attereus Anggereten, geweicht, est fib bile lig. Wer die meisten Augen wirft, hat die Spre, Ihr Brautigam zu seyn. Sat er schon eine Frau, so behalten Sie die erste Hypothek auf sein Berg; und er ift fculdig, Ihnen Die gefammte Ginlage, als Die Gie gur Mitgabe befommen, mit feche pro Cent fo lange ju verintereffiren, bis entweder feine Frau ftirbt, ober er Belegenheit gefunden bat, Sie vom neuen auszuspielen. In Diesem Falle bleibt Ihnen die erste Ginlage; die neue, die nur halb so ftark fenn soll, ale die erste, wird zum Capital gefchlagen, und berjenige, ber Gie ausspielt, betommt bren Quart Provifton, behalt aber feis nen fregen Burf. Go geht es immer fort, bis Sie an einen Mann fommen, ber feine Frau bat,

und dieser ist schuldig, Sie zu heirathen.
Erlauben Sie, Mademoiselle, daß ich Ihnen die Billigkeit meines Plans ein wenig deutsie

der zeige.

Biel

Bielleicht find Sie ungufrieden, baf ich bie Intereffenten nur auf ben burgerlichen Stand eine fchrante? Diefes tann gar wohl moglich fenn, wenn Sie Ihre alte Neigung jum Abel noch nicht verlohren haben follten. Aber laffen Sie Sich es immer gefallen. Es ift billig. Wollte ich bie pon Adel mit dazu ziehn, fo murbe ber Bulauf gu groß fenn. Biele von guten Saufern murben fich an ihrer Ehre Schaben thun; benn es ift ein großrer Borwurf, ein Burgermadchen gu beiras then, als einen muthwilligen Banfrut ju machen. Ich tenne ein Fraulein, Das mit Ihnen einerlen Charafter, und einerlen Schicffal hat. Bur Diefe hebe ich die von Abel auf, und wenn es mit Ihrem Projecte gut ablauft, wie ich hoffe: fo will ich Diefes Fraulein funftige Oftermeffe über ein Jahr auf eben Dieje Urt in Muerbachehofe, unter ber Garantie Des herrn von : : ausspielen. Das bin ich allenfalls gufrieben: Sollten Sie namlich einem verheiratheten Manne gufallen, und es will Gie einer von Abel, gegen einen billigen Rabatt, an fich taufen: fo foll es ihm fren ftehn; mir foll er nicht gezwungen fenn. Beruhigen Sie Sich! Es wird gewiß nicht an Liebhabern fehlen. bie es fur vorträglicher halten, burch burgerliches Geld fich vor ber Unbescheidenheit ihrer Glaubiger, und vor bem Sunger ju fchuten, als unter Dem ftolzen Glanze Der fechzehn Ahnen fummerlich ju barben. Das mare alfo ems!

Fürs

Fürs zwepte: Daß ich nur von denen rede, die murhwillig dankrut machen, das if billig. Es giebt Fälle, die den redlichsten Mann unglücklich machen können. Sollte dieser noch unglücklich merden, und gezwungen sepn, Sie, Mademoiselle, zu heirathen? Das wäre graufam! gerviß gar zu graufam! ein splicher Mann, der bankrut macht, gewunt nichts daben. Wovon soll er also die Tinlage thun? Ueberhaupt verlieren Sie wenig dadurch. Die Exempel sind auch so auf bäusig nicht.

Warum ich, drittens, zehn Iahre sefest habe, das hat diese Ultrade. Wer einmal einen verminftigen Bankrut mit Vortheil gemacht dat, dem wird diese Nahrung gewiss fo gut gefallen, daß er ihn wenigstens alle zehn Iahre wiederholt. Kann er es dinnen zehn Iahren nicht so weit bringen: so ift er entweder zu ungeschieft, oder er hat weder Beld noch Eredit mehr, oder er ist so abergläublich gewesen, wieder etylich zu werden. Bei allen diesen Leuten ist nichts zu verdienen. Es ist,

Biertens, ein vortrefflicher Einfall von mir, daß ich diejenigen mit dagu ziehe, die sich Müche geben, in den nächsten zehn Jahren muthe willig bankrut zu werden. Uederlegen Sie es einmal selbst. Alle Jahre steigt die Angahl dieser Blücklichen. Wenn Sie, Madenwiselle, die Progressionsrechnungen verstünden; so wollte ich Ihnen darthun, daß binnen zehn Jahren fast zwen Drittheile unser vorsichtigen Mitburger das Abers Drittheile unser vorsichtigen Mitburger das

Bergnugen haben werden, bas übrige Drittheil Gehn Sie einmal um bas Seinige zu bringen. unfre Raufleute, aber Die Raufleute nicht allein. fehn Sie auch andre Stande an! Bie bearbeiten fich die meiften von ihnen, ihren ehrlichen Namen mit fechzig bie fiebengig pro Cent Bewinnft zu per lieren! Geben Gie auf unfre handelnde Jugend, auf Die Cohne Dererjenigen alten Raufleute 21che tung, welche altvåtrifch genug waren, ehrlich zu fter-Ben ben igigen fchweren nahrlofen Beiten, ben ben hohen Abgaben, über die man fich beflagt, ben bem flaglichen Berfalle ber Sandlung, miffen biefe jungen Berren Die vornehme Runft, mit ber beffen Urt von ber Welt, in einem Jahre unnothis ger Weife mehr ju verschwenden, ale ihre wirthfchaftlichen Bater ben ben gludfeligften Zeiten in funf Jahren gur bequemen Unterhaltung fur fich. und Die Ihrigen, brauchten. Gollten Diefe Berren, Diefe Soffnung Des Baterlandes, nicht im Stande fenn, in zehn Jahren alles dasjenige zu verthun, mas mie Bater in funfzig Jahren gefammlet ha-ben? Rechnen Sie einmal selber nach, wie glucklich Sie fenn werden, wenn alle Diefe Berren, größtentheils recht artige Berren, um Gie murs feln, und Ihnen ben gehnten Theil ihrer Beute ger Alber Diefer Entwurf ift von mir ben muffen. nicht Ihrentwegen allein, Mademoifelle; nein, er ift felbit Diefer banfruten Nachwelt zum Beften ges macht worden. Gemeiniglich fehlt es Diefen Leu: ten an Ungludsfällen, welche fie angeben follen. Ich

#### 270 Satirische Briefe.

Ich glaube, berjenige, ber Sie erwurfelt, brauche weiter keinen Unglucksfall, als diefen, daß er die Stre hat. Ihr Mann zu fenn. Er hat ein Recht, seinen Glaubigern mit der ehrlichsten Miene von der Welt zwanzig pro Cent weniger, als sonst zu bieten. Ein doppetter Vortheil für ihn! Awanzig pro Cent mehr zu gewinnen, und doch noch ehrlich auszusehen! Daß ich,

Fünftens, nur von benen'rede, die auf eine leggle Art andre um das Ihrige bringen, das geschiebet, um die muthwilligen Bankrutirer von benjenigen zu unterscheiden, welche die Reisenden auf der Straße plundern, oder die Uhren aus der Sasche ziehen. Es war nöthig, diesen Unterscheid zu bestimmen, der außerdem sehr schwer in die Augen fällt. Räuber und Diebe gehören an den Galgen; jene aber, wenn sie es recht zu machen wissen, in allen Gesellschaften oben an. Sie sehn vohl, Mademoiselle, wie viel Ehre Sie in Ihren kunftigen Ehrstande zu erwarten haben.

Sechstens: Viclleicht scheint es überflüßig, zu sagen, daß die vergangnen und fünstigen Bankrutirer gezwungen werden sollen, um Sie zu würr feln, da ich mir Mide gegeben habe, zu erweis sen, wie vortheilhaft es für dieselben seyn könne. Sie müssen wissen, Mademoiselle, daß diejer nigen das Aeußerliche der Sprlichkeit am sorga fältigsten zu erhalten suchen, welche sich die meisse Mube

Mube geben, nicht mehr ehrlich ju fenn. will es lieber wagen, den ehrlichsten Mann einen Schelin zu heißen, er wird es nicht so hoch empfinden, als ein muthwilliger Bankrutirer. Um deswillen wird es nothig sepn, Zwang zu brauschen. Die Richterstuben mussen angewiesen wers ben, ein zuverläßiges Bergeichniß bererjenigen ein gufenden, Die feit gehn Jahren muthwilligen Bankrut gemacht haben, woben ich voraus setze, daß der Richter weder Letter noch Schwager von bem Bankrutirer ift, und mahrend des Concurfes fein Seschenke von ihm bekommen hat. Die kunfe tigen Bankrutirer aber kann man badurch gwins gen, bag, wofern fie fich itt nicht gur Ginlage bequemen, fie aller heilfamen Beneficien Der Bankrutirer auf ewig verluftig und gewärtig fepn follen, nach der Gerechtigkeit der Gesetz gestraft zu werden. Sie haben gar nicht Ursache, diesen 3wang für eine Graufamfeit zu halten, Da fie es fo billig befinden, durch vielerlen Mittel ihre Glaubiger ju zwingen, daß sie ihre Einwilligung dazu geben muffen, sich von ihnen bevortheiten zu lassen. 3ch glaube endlich,

Siebentens, nicht, daß Sie, Mademoiselle, dabey eine Schwierigkeit sinden werben, wenn ich Sie auf diese Art der gangen banktuten Welt Preis gebe, und Sie dem Glücke der Würfel überlassen will. Wenn ich Sie anders aus Ihren Wriefen recht habe kennen lernen: so muß es Abreten Verlegen recht habe kennen lernen: so muß es Ihnen

#### Satirifche Briefe.

272

Ihnen gleichgultig fenn, was Sie für einen Mann friegen, wenn es nur ein Mann ift. Aber ich thue noch mehr: ich verschaffe Ihnen zugleich so viel Vermögen, daß Sie ein gegründetes Recht bekommen, Ihrem funftigen Manne es nachdrücklich fühlen zu laffen, was das sagen wolle, eine reiche Krau zu beirathen.

Machen Sie einmal einen Ueberschlag von Ihrem funftigen Reichthume. Wir wollen fe-Ben: In Die erfte Claffe tommen Die, fo feit gebn Jahren muthwillig bankrut gemacht haben. Auf iebes Jahr rechne ich vier folche Bankrute. Se den Bankrut zu 25000 Neichsthalern. Sie sehn, wie billig ich bin, ba es bekannt genug ift, bag vier Bankrute nicht zureichen, und bag 25000 Thas ler für einen Bankrutirer gar nichts beißen. fleinen Schurken, welche fich die Dube nehmen, ihren ehrlichen Damen nur fur ein paar taus fend Thaler hin ju geben, verdienen nicht einmal in Unfat gebracht ju werden. Wir wollen fie unter Die übrigen mit einrechnen, welche bas Sande werk beffer verftehn, und die, wenn fie ibe ren auten Namen bran magen, es boch nicht unter 25000 Thalern thun. Solcher gestalt betras gen die vier Banfrute auf ein Jahr 100000 Thas ler - -. Ich will ben billigften Accord nehmen, ber fenn fann, und fehr felten gefchloffen wird. 3d will fegen, daß der muthwillige Banfrutirer mit den Glaubigern theilt, und fie nur um Die Salfte betrieat.

betriegt. Wenn er fo großmuthig ift, und funf: gig pro Cent giebt, fo thut er mehr, als man vers langen fann. Es beträgt alfo Die Beute von einem Jahre 50000 Thaler — . hiervon den zehnsten Theil gur Ginlage genommen, thut auf ein Jahr 5000 Thaler — — und auf allezehn Jahre zusammen funfzig tausend Thaler. Was meinen Sie, Mademoifelle? Muffen Ihnen nicht bie Mugen por Freuden übergehn, wenn Gie febn, wie mubfam ich bin, Sie reich und gludlich ju machen? Aber bas heißt alles noch nichts gegen ben Bortheil, ben Sie aus ber zwoten Claffe giehn werben. Wir wollen bas zum Fuße behals ten, daß jeder Banfrut 25000 Thaler ftart ift, und ben jedem auf 50 pro Cent accordirt wird. Bir wollen aber nach ben Regeln ber Bahrs fcheinlichkeit, Die ich oben ben bem vierten Puntte angesühret habe, voraus segen, daß sich kunftig alle Jahre die Bankrute verdoppeln. Der muß die Welt gar nicht kennen, wem dies ses unwahrscheinlich vorkommen soll. Nach den Regeln Diefer Berdoppelung fommen im Jahre 1753 acht Banfrute, im nachften Jahre fechgehn, in dem darauf folgenden zwen und drenfig Bantrute, und fo fort. Damit Sie die Richs rigkeit meines Plans besto besser einsehen mö-gen: so sende ich Ihnen zugleich die Sar belle, die ich dem Publico zur Nachachtung bekannt machen will. Wie viel meinen Sie wohl, daß Ihr Untheil betrage ? Weniger nicht, Raben, Gat, III Cb. als

als 10230000 Athlir. — — Hierzu die 50000 Thaler aus der ersten Classe, thut in

# Summa / 10280000 Thaler.

3ch bin por Freuden gang außer mir! Das hatte ich felber nicht gedacht! Es überfallt mich ein gartlicher Schauer, wenn ich bedente, bag Sie ein fo reiches Frauenzimmer find, und bag es fo ungewiß ift, ob ich hernach bas Blud has ben fann, der Ihrige zu werden. Sollte Gie Das Schicffal an einen verheiratheten Banfrus tirer bringen; fo belohnen Gie meinen Gifer. Es wird alsdann ben Ihnen ftehn, ob Sie mich au dem beneidensmurdigften Sterblichen unter Der Sonne machen wollen. Ich vergesse alle Ihre Abentheuer, vom Hoftathe an bis auf den Wurgkrämer; so gar vom Lieutenante weiß ich nicht ein Wort mehr. Daran gebenke ich pollends gar nicht, daß Sie ein Frauenzimmer find, welches, allem Anfeben nach, bem funftis gen Chemanne ben der gerinaften Beleidigung bende Augen auskragen wird. Es gehe mir, wie es der himmel beschloffen hat. Wer wollte fich baburch abhalten laffen, ein Dabden mit zehn Millionen und 280000 Thirn. - - zu heit rathen? Go verliebt bin ich in meinem Leben noch nicht gewesen, als ich in diesem Augenblicke bin. Ja, Mademoiselle, alt, frumm, lahm, budlicht, bind, verbuhlt, herrschstüchtig, und abers

abergläubisch, alles mögen Sie seyn; seyn Sie mur die Meinige. Ich beschwöre Sie ben Ihz ren 10280000 Thalern! Lieben Sie mich! Rürrdigen Sie mich alsdann Ihrer Hand. Clauben Sie, daß ich mit der größten Unruhe, die sich ben einer zärtlichen und einträglichen Liebe denken läßt, den glücklichen Augenblick erwarte, da ich die Erlaubnis haben soll, mich den Ihrigen zu nennen. Bis dahin bin ich mit der tiessten Ehrsucht,

Mademoifelle,

Dero

Leipzig, den 4 August 1751.

> ganz gehorfamft ergebenfter Diener, der Autor.

#### Plan

## ber extra-favorablen Auswurflung einer alten Sproben.

#### A. Erste Classe.

| Jahre. vier Banfrute, jeben à 25000 Rthir. |           |        | Accord<br>à 50 pro Cent. |       | Sewinnft<br>à 50 pro Cent. |        | Einlage jum<br>jehnten Theile. |        |
|--------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|-------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 1743                                       | 1000000 8 | Rthlr. | 500000                   | thlr. | 500008                     | Rthlr. | 5000                           | Rthlr. |
|                                            | 100000    | *      | 50000                    |       | 50000                      | *      | 5000                           |        |
|                                            | 100000    | \$     | 50000                    |       | 50000                      | 5      | 5000                           |        |
| 1746                                       | 100000    | 5      | 50000                    | 5     | 50000                      | 5      | 5000                           | 5      |
|                                            | 100000    | 5      | 50000                    | 5     | 50000                      | \$     | 5000                           |        |
|                                            | 100000    | 5      | 50000                    | .5    | 50000                      | 5      | 5000                           | *      |
|                                            | 100000    | \$     | 50000                    | \$    | 50000                      | 5      | 5000                           |        |
|                                            | 100000    | 5      | 50000                    | 5     | 50000                      |        | 5000                           | 5      |
|                                            | 100000    | 4      | 50000                    |       | 50000                      | 's     | 5000                           | \$ -   |
|                                            | 100000    | ,      | 50000                    | 3     | 50000                      | 5      | 5000                           |        |

50000 Rthlr.

#### 3wote Classe.

| Jah:<br>re. | Anjahl<br>berBank:<br>rute. | Betrag à 25000<br>Rthlr. von jedem<br>Bankrute. | Accord<br>à 50 pro Cent. |          | Einlage jum<br>jehnten Theis<br>le. |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1753        | 8                           | 200000                                          | 100000                   | 100000   | 10000                               |
| 1754        |                             | 400000                                          | 200000                   | 200000   | 20000                               |
| 1755        |                             | 800000                                          | 400000                   | 400000   | 40000                               |
| 1756        |                             |                                                 | 800000                   | 800000   | 80000                               |
| 1757        |                             | 3200000                                         | 1600000                  | 1600000  | 160000                              |
| 1758        |                             |                                                 | 3200000                  | 3200000  | 320000                              |
| 1759        |                             | 12800000                                        | 6400000                  | 6400000  | 640000                              |
| 1760        |                             | 25600000                                        | 12800000                 | 12800000 |                                     |
| 1761        |                             |                                                 | 25600000                 | 25600000 | 2560000                             |
| 1762        |                             |                                                 | 51200000                 | 51200000 | 5120000                             |

Rthlr. 10230000

Summa Summarum ; 10280000

Nota! Bon biefer Einlage wird ans Banfenhaus Eins pro mille gezahlt.

ie große Salfte des menschlichen Ges Jahren von gangem Bergen und nar-"rifch, in reifen Jahren eigennugig, und im Alter Es gehort feine große Philosophie .lacherlich. "bagu, Diefe Wahrheit eingufehn. Man barf mur "sein wenig auf die Handlungen der Menschen, "nund, wenn man recht gründlich davon überzeugt "sepn will, vornehmlich auf sich selbst Achtung ge-"ben. Eine kleine Untersuchung seiner eignen "Deigungen wird machen, daß man von den Sehlern andrer gelinder urtheilt. Ich will hier meis nen Lefern einige Briefe vorlegen, in benen ber "Charafter eines gartlichen Greifes ber wilden "und unruhigen Liebe eines jungen Menschen ent-"gegen gesetzt ift. Un benden sieht man den "Brund eines ehrlichen Bergens, und einer eblen "Denkungsart. Ben allem dem Lacherlichen, das "fie durch ihre Leidenschaften verrathen, verdies men fie einige Nachficht. Ich wunfche, baf meis me aften Leser eben so anskandig fehlen mögen, wenn sie ja die Liebe einmal überraschen sollte. "Meine jungen Leser können sich die Hochachtung "der Welt gewiß versprechen, wenn sie das Berg "haben, von ihren fluchtigen Ausschweifungen so "gefchwind, wie mein Original, ju ihrer Schul-"bigfeit jurud ju fehren. Lacherliche Erempel perbauen nicht allemal fo fehr, als tugendhafte. © 3

Diefes hat mich veranlaft, eine Difchung bes "Lacherlichen und Eugendhaften zu machen. Biel-"leicht ift meine gute Absicht nicht ganz vergebens. 3d werde mich erfreuen, wenn ich erfahre, baß "ein Alter aufgehört hat, lacherlich ju fenn; und "baf ein Jungling fich gehutet hat, es zu werden. Die Perfon Der Tochter Des verliebten Greifes "war ju biefem Auftritte nothig. 3d brauchte fie, Die wilde Sige eines jungen Menfchen gu "Dampfen, und ihn in der Sochachtung ju erhal nten, Die er feinem alten Bater, fo lacherlich auch biefer liebte, bennoch fchuldig blieb. Fonnte niemand thun, als ein Frauengimmer, "beren Jahre und Tugend ihn gur Ehrfurcht Ich habe mir Dhuhe gegeben, ben mangen. Charafter ber Fraulein, welche vom Groffva ter und Enfel qualeich geliebt worden, fo ebel "und vorzüglich zu bilden, als es nur hat moglich "fenn wollen. Ihre Schonheit und Tugend ent "fchuldigen Das Lacherliche eines alten Liebhas "bers, und das Thorichte eines gartlichen Jung-"lings. Was ich hier gefagt habe, fann als ein "furger Borbericht meines fleinen Romans anges nfehn werden. 3ch will meine Lefer nicht langer aufhalten. ..

#### Snådiges Fraulein,

3ch habe ein Amt, welches mir einen ansehnlis den Rang in der Welt verschafft. Zwen tausend

taufend Thaler Renten und funfgehn hundert That ler Befoldung machen, daß ich ben einer verminf tigen Wirthschaft febr gemachlich leben fann. Meine Rinder find alle verforat, und haben ihr Brodt. Ich bin noch munter genug, daß ich bas Berg habe, Ihnen meine Sand anzubieten. eingezogne Lebensart, und Ihr tugendhafter Charafter vermehren Diefe Sochachtung, Die ich gegen Sie hege, und ich vergeffe baben, baf Sie nur fechgehn Jahr alt find. Bielleicht murbe ich bes hutfamer fenn, Ihnen meine Reigung ju eröffnen. wenn ich Sie nicht fur ju vernunftig hielte, als baff Sie durch den fleinen Unterschied Der Jahre, der swifchen und benden ift, Sich follten abschrecken laffen, Ihr Gluck zu befestigen, und mich jugleich ju bem glucflichften Chemanne ju machen. vierzig Jahren habe ich die Lebhaftigkeit nicht empfunden, die ich ist empfinde, da ich Ihnen fage, bag ich Sie liebe. Entschließen Sie Sich balb, und, wo moglich, ju meinem Bortheile. . 3ch werbe funftige ABoche ins Carlebad reifen, eine fleine Rrantheit ju beben, Die fich ohnedem bald verlieren muß, da fie mir fcon zwanzig Jahr beschwerlich gewesen ift, und die in der That weiter nichts ift, als eine Folge meines flüchtigen und feurigen Beblutes, ungeachtet mein ungeschickter Medicus es fur eine fliegende Bicht hals Laffen Sie mich nicht ohne Die Soff: ten will. nung megreifen, daß ich ben meiner Ruckfunft die Erlaubniß haben werde, Ihnen mit ber gart: S 4 lids:

lichften Sochachtung zeitlebens zu fagen, baß ich fen,

#### Snådiges Fraulein,

am iften Man

Ihr

gehorfamfter Diener.

- N. S. Gegen meine Tochter, die Hofrathinn, ges benken Sie nichts von meinem Worschlage. Ich weis, daß Sie eine vertraute Freundinn von ihr sind; aber sie möchte Ihre Vertraus lichkeit unsbrauchen.
- N. S. Mein Enkel, den Sie kennen werden, und der ein gutes Kind ist, wird Ihnen diesen Brief usstellen. Ich habe ihn beredt, es heträse Ihre Vormundschaftsrechnungen. Lassen Sie Sich nichts gegen ihn merken. Ungeachtet er zur achtzehn Jahre alt ist, so ist er doch schlau zweig, mehr zu errathen, als ich ihn noch zur Zett will wissen lassen.
- M. S. Die Juwelen von meiner feligen Frau habe ich noch alle, und sie durfen nur neu gesaft werden. Die rechtschaffne Frau! In ihrem gangen Leben hat sie mich nicht ein einzigsmal betrübt; und wenn ich auch der eiserstüchtigste Mann von der Welt gewesen ware:

ware: so hatte ich doch ben ihr nicht bie ges ringfte Gelegenheit gehabt, es zu fenn.

Roch eins! Was halten Sie vom D'anlhoudis schen Pulver? Ich finde es gang gut.

#### Gnadige Tante,

Mein Grofvater hat mir biefen Morgen einen Brief gegeben, den ich der Fraulein & : s in ihre eignen Sande guftellen foll. Er fagte mir, baff er fehr wichtige Bormundschafterechnungen betreffe; Diefes fagte er mir mit fo viel Bartlichfeit. und einer fo muntern Diene, daß ich ftunig ward, und mich vielleicht verfarbte. Ich vermuthe es baher, weil er mich fragte, was mir fehle. Er nennte mich fein bestes Rind, und redte von ber portrefflichen Fraulein, und ihrer wichtigen Bor: mundschaftsfache mit fo vielem Reuer, baf ich im mer mehr argwohnisch warb. Sagen Sie mir, Gnabige Tante, machen die Vormundschaftsfachen so lebhaft? Und macht diefes die Fraulein in feinen Augen fo gottlich, und portrefflich, daß fie ihn hat laffen ihre Rechnungen calculiren? 3ch weis nicht, was ich benten foll? Erinnern Gie Sich ber jugendlichen Sorgfaltigfeit, Die unfer Grofvater feit einigen Wochen in feinem Unjuge gezeigt; einer gewiffen Dracht in feiner Equipage, Die uns gleich in Die Augen fiel, weil fie ungewohns lich war. Er ist geselliger, als er jemals gewesen ift, und ist fallt mir ein, daß er vorgestern die S s Fraus

Kraulein aus der Oper führte, in die er feit der Grofmutter Zode nicht gefommen ift. Bas foll ich von diefem allen benten? Sie haben, Gnabige Zante, mehr als einmal uber Die Aufmerkfamkeit mit mir gescherzt, die ich gegen die Fraulein ben aller Gelegenheit gezeigt. Ich habe niemals Die Gewalt über mich gehabt, Ihnen zu gestehn, daß ich bie Fraulein liebe, daß ich fie über alles in ber Welt liebe. 3ch bin gezwungen, es nunmehr gu gestehn. Ja, Gnadige Tante, über alles in der Welt liebe ich die Fraulein. Aber was rathen Sie mir ? Wie foll ich mich verhalten, daß ich an mir felbft nicht jum Berrather werde, bag ich bie Sochachtung nicht beleidige, die ich meinem Groß: pater schuldig bin, und daß ich das ungluckliche Bertrauen nicht misbrauche, das er ben Diefer Ge legenheit in mich gefest hat? Ich werde ber Fraulein ben Brief nicht eher übergeben, bis ich Unts wort von Ihnen habe.

#### Better,

The habt ein schweres Amt übernommen. Ich glaube, daß Ihr nicht gang ohne Grund arge wöhnisch seine ich Buch noch mehr sagen; aber ich mag Guch das Herz nicht schwer machen. Alles, was Ihr thun könnt, ist dieses, daß Ihr den Besehl euers Großvaters aus richtet. Dabt Ihr nicht Hrz genug, den Brief der Fräulein selbst zu übergeben, so schieft ihn die

fen Abend zu ihr. Ich werde gang alleine ben ihr fenn, und Euch morgen mehr Nachricht geben konnen. Alfo habt Ihr es doch endlich geftehn muffen, daß Ihr die Fraulein liebt? Gure 2Bahl muß gewiß verminftig fenn, weil 3hr mit dem Groß: vater einerlen Gefchmad habt. Ich wunsche euch Glud dazu. Wahrhaftig, eine fo liebenswurdige Grofmutter ift werth, daß man ihr die Sande fuft. Urmer Better! Ihr Dauert mich, aber nur ein mes Warum fend Ihr fo mistrauisch gegen mich gewefen, und habt mir niemals geftehn wollen, daß Thr Die Fraulein liebt? Bielleicht hatte ich Guch Diefe Unruhe erfparen tonnen ; denn fur eine Zante schickt es sich boch wohl am beften, wenn fie ein wenig fuppelt. Eure Meltern haben Guch in fols den Umftanden verlaffen, daß Ihr es wohl hate tet magen tonnen, lauter ju feufgen; und Guren Jahren halt man eine gartliche Thorheit gu gute. Wie gludlich hattet Ihr werden konnen! Aber nun ift alles aus. Ihr bekommt Eure Pringeffinn gur Grofmutter, und ich meine befte Schwefter und Freundinn gur Mama, und das alles durch Gure Schuld. Ich bachte, Better, Ihr verzweifeltet ein Bifichen. Ihr fend ja ein Poet, ihr konnt fingen, Ihr fend ein ungludlicher Liebhaber, und in euerm Garten ift ein Echo. Bas wollt Ihr mehr? Betaubt einmal die Felfen mit einer herzbrechenden Arie, in der Melodie: da der Groffvater die Groffmutter nahm! Ich nidchte Euch von ferne zusehn, wie es Euch läßt, wenn Ihr aus Liebe

Liebe verzweifelt. Wie gefällt Euch mein Troft? Aber ein Wort im Ernfte. Uebersender der Fraulein den Brief; seyd vorsichtig, verlaßt Such auf nich, und wenn auch alles wider Euren Wunsch aufen sollte: so vergest doch niemals, daß Suer Grosvater ein rechtschaffner Mann ist, der mich und Such zärtlich liedt. Lebt wohl.

#### Gnadige Tante,

Sift ein erschrecklicher Troft, den Sie mir gez ben, und der Scherz ift ben nahe zu bitter, mit dem Sie mir mein Ungluck vorwerfen. Ich will der Fraulein schreiben. 3ch will ihr den Brief jufchiden. Wahrhaftig, ich fan ihn nicht felbft überbringen. Aber was foll ich ihr fchreis ben? Daß ich mit ber gartlichften Unruhe # # # baß mein Grofvater \* \* \* baß ich fcon lange geither : : : Onabige Tante, ich weis nicht, was ich schreiben soll. So unruhig bin ich noch niemals gewesen. Ich will gar nichts fchreiben, ober boch fehr gleichgultig. Es mare wohl am beften, ich übergabe ben Brief felbft. Aber nein, bas mage ich nicht. Mein Complie ment wurde noch zerstreuter fenn, als mein Brief. Endbige Tante, ich verlasse mich auf Sie. Sie können viel thun. Sie sind ben der Fräulein, wenn sie den Brief bekönnnt. Roben Sie für mich. Wie fchwer ift es, einen Grofvater gu ehren, ber mein Debenbuhler ift! Ben feinen Jahe ren.

ren, Gnadige Tante, bedenken Sie einmal! und ein so vernünftiger Mann! Aber ich vergesse, daß er mein Großvater ist, daß er mich zärtlich liebe. Ich muß abbrechen, um seine Liebe nicht zu beleis digen. Ich warte mit der größten Unruhe auf den morgenden Tag, und bin ic.

#### Gnadiges Fraulein.

ie Vormundschafterechnungen, die mein Große vater, ber bas beneibensmurbige Glud erlangt hat, mit der größten Sochachtung, die man Ihren Berdienften fculdig ift, und mit ben garts lichsten Empfindungen, Die eine Wirtung Ihrer Schonheit find, und von benen ich fo lange geit: her, ob ich es gleich niemals magen durfen, ans bers, als in stiller Ehrfurcht ju bewundern, und fcon Diefes fur eine Bermagenheit gehalten, wenn meine Augen einen Theil Derjenigen Unruhe verras then, die ich empfinde, und welche mich, Gnadiges Fraulein, hindert, Ihnen innliegende Bormund, fchafterechnungen nebft dem Briefe von meinem Grofvater felbft ju überbringen. 3ch fann alfo weiter nichts thun, als Sie, Gnadiges Fraulein, mit ber größten Sochachtung verfichern, bag ich zeitlebens fenn werde zc.

Better,

#### Better,

5 abt Ihr denn Euern Brief an das Fraulein wieder durchgelesen, ehe Ihr ihn zugestegelt? Gewiß, Better, so verwirrt schreibt man nur im hiftigen Fieber. Bald fange ich an, Euch im Ernfte zu bedauern. War bas ber gleichgultige Brief, den Ihr an das Fraulein schreiben wolltet? Ich glaube, eine förmliche Liebeserklärung hätte nicht wunderbarer seyn können; wenigstens ist dies ses gewiß, daß wohl noch niemals eine Vornunds Chafterechnung mit einer fo gartlichen Berwirrung übergeben worden ift. Der Grofvater hat fich schlecht vorgesehn, das er Euch jum Possillion angenommen; und Ihr hättet entweder diese Ge-schäffte gar verbitten, oder gegen den Großvater billiger seyn sollen. Zu Eurer Bestrasung möchte ich Euch ben nahe nicht sagen, was Euer Brief für eine Wirkung gethan hat. Das Fraulein ers brach ihn in meiner Gegenwart. Es mar fcon beut ihr in meine Gegenwatt. Die floor fpat, da er ankam; denn eine Vormundsschaftes rechnung zu übersenden, umd seine Weimung so deutlich vorzutragen, wie Ihr gethan habt, dazu gehört freylich Ueberlegung und Zeit, und es war immer noch viel, daß Ihr Abends um neun 11hr fertig werden konnen. Go bald fie Gure Unters fchrift fabe, ftutte fie. Gin Brief von Ihrem Better; Madame, sagte sie, und mard roth. Merkt wohl auf diesen Umstand, Better, Ihr konnt ihn so wohl ju Eurer Beruhigung, als zu Gurer

Gurer Demuthigung auslegen, wie 3hr wollt. Sie las Euern Bricf einmal, sie las ihn zwenmal durch, sie schüttelte mit dem Kopfe. Vormunds schafterechnungen? fagte fie, von bem Berrn Grofvater? Durch Ihren Better? Ginen Brief, mie diesen? Davon verstehe ich nicht ein Wort, Madame, und gab mir den Brief in die Schnde. Sie schien bestürzt, aber doch schien sie nicht un-millig zu seyn. Sie lächelte, als sie mir den Brief gab. Gin Frauengimmer, Das ben einem Briefe von einem jungen herrn lachelt, ift fo gar erbittert nicht! Merft euch Dieß, Better. Guerm Briefe mar ich geschwind fertig. Ich gab auf Ihre Augen acht, und wartete, was fie für Mienen ben bem Briefe von unferm Bater machen wurde. Sie erblaßte. Der Brief zitterte in ih: rer Hand, sie stund auf, trat and Fenster, und ftedte den Brief ein, ohne ein Wort ju fagen. Ich ließ ihr ein wenig Zeit, fich zu erholen. ftehte, Fraulein, fagte ich endlich, find Die Dach: richten von den Bormundichaftsfachen fo verdrieß lich? Wie kommen Sie mir vor? Alles, was fie mir antwortete, mar Diefes, daß fie ju mir fam, mir Die Sand druckte, und Thranen in den Mugen hatte. Morgen follen Sie alles erfahren, Mas bame; ich bin gang außer mir; ich brauche Ihre Freundschaft ist mehr, als jemals. Ich schreibe Ihnen morgen; heute kann ich nicht ein Wort fa-gen. Bleiben Sie meine Freundinn, verlaffen Sie mich nicht. Sie war so bewegt, daß es mir felbit

felbst nahe gieng. Ich eilte von ihr, um sie in der Freyheit zu lassen. Run erwarte ich einen Brief von ihr. Lebt wohl, Wetter, und sept heute vorsstüdtiger, als gestern.

N. S. Diesen Augenblid erhalte ich ben Brief von dem Fräulein. Der gute Alte! Bep allen seinen Fehlern bleibt er doch ein rechts schaffner Bater. Better, send klug! Die Sache wird ernsthaft.

### Gnådige Frau Hofråthinn,

Ach muß Ihnen ein Unliegen eröffnen, welches ich gegen Sie am forgfaltigften verschweigen foll! wenigstens hat man mir ausdrucklich verbosten, Ihnen etwas davon zu fagen. Es ift mir unmöglich, Diefem Berbote nachzuleben. Sache ift fur mich zu wichtig, fie allein zu überles gen : und ich befürchte, meine Freundschaft und mein Butrauen gegen Gie ju beleidigen, wenn ich Ihnen aus einer Sache ein Geheimniß machen wollte, auf die meine Rube, und mein ganges Blud anzukommen fcheint. Lefen Gie ben einges Schlofinen Brief von Ihrem herrn Bater. ben Sie Sich nunmehr wohl noch wundern, daß ich geftern Abends fo unrubig, und gam außer mir war? Bas foll ich auf biefen unerwarteten Untrag antworten? Meine Glucksumftande find allerdings nur mittelmäßig. Man zeigt mir eine Belegen heit.

heit, folche auf eine ansehnliche Urt zu verbeffern. Der Rang, ju welchem man mich erheben will, ift vielleicht nicht eine von den geringften Bewegunges urfachen; wenigstens ift er in bem Briefe Die erfte, auf die man mich weift. Goll ich alles diefes abfchlagen, und mir boch nicht ben Bormurf eines unvernunftigen Eigenfinns jugiebn, vor welchem man mich ftillschweigend zu warnen scheint? Wird man in der Che Dadurch gludlich, daß die Perfon, Die man mablt, ben Charafter eines rechtschaffnen Mannes vor den Augen der gangen Belt behauptet: fo tann man fich gewiß nicht glucklicher verheira then, als mit Ihrem herrn Bater. Bas foll ich thun? Sollte mich nicht meine Jugend noch ente schuldigen, an ein fo ernfthaftes Bundniff gu benfen, als die Che ift? Werbe ich aber Diefe Ents Schuldigung brauchen konnen, ohne in den Berdacht ju tommen, daß mir die hohen Jahre Ihres Berrn Baters den Untrag juwider gemacht haben? Ein Berdacht, ber mir um deswillen doppelt empfindlich fenn muß, weil er ben Muthwillen junger Leute au Spotterenen reigen, ben Ihrem herrn Bater aber Die Achtung gang vertilgen wird, Die er gegen mich, ohne daß ich es verdiene, zu haben scheint. Rann ich hierben wohl gleichgultig bleiben, da mir fo viel baran gelegen ift, bas Wohlwollen eines Mannes zu erhalten, ber ben Ruhm eines billigen, eines vernunftigen, eines einsehenden Mannes fich feit fo langen Jahren eigen gemacht hat? Dehme ich aber ben Untrag an, wie fehr ftelle ich mich Raben, Gat, III Th. ben

ben bittern Beurtheilungen ber 2Belt bloß! Wird man mir mohl bas Recht widerfahren laffen, bag ich ihm meine Sand gegeben, weil er ein billiger, ein einsehender, ein vernunftiger Mann ift, ober wird man nicht vielmehr glauben, daß ber Gigen nus mich bewogen, einen Schritt ju thun, von dem mich nach bem Urtheile ber richtenden Welt meine Mugend, und fein Alter hatten guruck halten follen? Bie ungludlich ware ich, Gnadige Frau, wenn ich mir ist ben Diefer Unentschlußigfeit nicht Ihren freundschaftlichen Rath versprechen tonnte? 2118 Schwester liebe ich Sie ist, Bnabige Frau. Rehme ich Das Unerbieten Ihres herrn Baters an, was follich unfrer Liebe alebann fur einen Da men geben, ohne baff er ben meinen jungen Jahren lacherlich wird? Bewiß, baran barf ich nicht ben fen; ich fchame mich vor mir felber. Ich glaube ist Den Brief von Ihrem Better beffer ju verftebn. als ich ihn geftern Abends verftand, ba ich Ihnen folchen zu lefen gab. Bielleicht ift ihm schon etwas von der Sache bekannt, und eine dergleichen Sandlung von einem Grofvater fann einem Enfel allerdings nicht gleichgultig fenn, wenn er auch auf weiter nichts fieht, als auf den Berluft eines Theils. ber gehofften Erbichaft. 3ch habe verschiedne Urfachen, Sie ju bitten, baf Sie gegen ihn weber von dem Untrage Des Berrn Baters, noch von meis nem Briefe etwas gedenken. Wir wollen ihm eine Unruhe erfvaren, welche vielleicht vergebens fenn Befchleunigen Sie Ihre Antwort, Gnas murde. Dige

bige Frau. Ich werde nicht eine Minute ruhig fepn, dis ich solche habe. Rathen Sie mir, aufrrichtig rathen Sie mir, und, wo möglich, so, wie ich wunscheln. Ihr Rath soll den Ausspruch thun. Segen Sie Sich an meine Stelle. Was würden wohl Sie thun? Ich din 2. 20.

Mas ich thun wurde, mein gutes Fraulein? Das weis ich in der That felbst nicht. Gie find ein allerliebstes Madchen. 3ch glaube nicht, daß außer Ihnen noch ein Frauenzimmer in der Welt fenn fann, welches dem munderbaren Ginfalle meines redlichen Baters einen fo freundschaftlichen Unftrich geben murbe. Aber gefteben Gie es mur, gefteben Sie es wenigstens aus Freundschaft gu mir, daß man auch mitten unter den Schwachbeiten meines alten Vaters den vernünftigen, den rechtschaffnen Mann erblickt. Es wurde seiner Sinficht wenig gur Ehre gereichen, wenn er gegen Ihre Perfon, und gegen Ihren tugendhaften Charafter weniger Sochachtung bezeigt hatte. Er ift von Ihren Berdienften fo überzeugt, daß er fich und feine Jahre vergift, um Ihnen feine Sand angu-bieten. Der rechtschaffne Alte! Was ihn vor den Mugen ber Welt laderlich machen fonnte, bas macht ihn vor meinen Augen immer ehrwurdiger. Bare mein Bater brenfig Jahre junger; fo murbe ich aus Liebe ju ihm, und aus Freundschaft gegen Sie, mir alle Mube geben, Sie ju bereben, baf 2 2 Sie . Sie ihn in feinen Bunfchen gludlich machten. Da diefes nicht ift, so kann ich in der That nichts bazu fagen, ohne Ihren gartlichen Gefchmack zu bes leibigen, und auf der andern Seite meinen Bater an einer hoffnung ju hindern, auf der fein ganges Glud zu beruhen icheint. Sie haben Recht, Rraulein, vollig Recht, baf zu einer veranugten Che noch etwas mehr gehort, als die Wahl einer vernünftigen Verfon. Allerdings muß eine nabere Gleichheit in Jahren baben fenn. Die Urtheile ber Welt laffen Sie Sich an nichts hindern. Die Welt urtheilt allemal anders, als wir handeln; und Sie mogen Sich entschließen, wozu Sie wollen, fo werden Sie allemal getadelt werden. Folgen Sie Ihrer Neigung, fo werden Sie die glucklichfte Wahl treffen. Fragen Sie Ihren Onkel, den Obersten. Er ist mit meinem Vater so vertraut, und im ubrigen fo vernunftig, daß er in Diefer Sache am beften rathen fann. Meinem Better will ich nichts fagen; aber bas bitten Gie ihm ja ab, baß Gie glauben, ber Gigennut werde ihn ben diefer Sache unruhig machen. Er hat feine Behler, Fraulein, fehr große Fehler; aber eigen: nutig ift er nicht. Wenn ich ihn recht fenne; fo glaube ich, er wurde Ihnen von unferm und feinem Bermogen noch weit mehr munfchen, als Sie burch einen Checontraft von feinem Grofvater erlangen fonnen. Berlaffen Sie Sich barauf, ich will ihm nichts von allem fagen. Wie gefällig find Sie, liebes Fraulein, daß Gie dem guten Menfchen fo piel

viel Unruhe ersparen wollen! Das verdient eine besondre Erkenntlichkeit. Alder ich will ihm nichts sagen, auf mein Wort. Der arme Wetter, wie unruhig würde er sonk sehre. Der arme Wetter, wie unruhig würde er sonk sehre. Darf ich es wissen, was Ihnen Ihr Onkel antwortet; so melden Sie mir es, so bald es sepn kann. Ich liede Sie mit es, so dale es sepn kann. Ich liede Sie mid der einen aufrichtigen Schwester; und ich glaube, das ich Sie nicht gart licher lieden könnte, wenn Sie auch meine Mama wären. Denn vernuthlich war diese das fürchterliche Wort, welches Sie in Ihrem Briefe meinterliche Wort, welches Sie in Ihrem Briefe meinten, und das har hotze hat sich entschlossen, Eeden Sie wohl. Mein Water hat sich entschlossen, seine Reife zu beschleunigen. Er will schon morgen ins Earlebad geben, um desto ehr gefund und jung wieder zurück zu kommen. Könznen Sie es denn gar nicht übers Herz beringen, dene Sie es denn gar nicht übers Herz beringen,

## Snådiger Onkel.

es hat mir der Herr Kammerrath von so eis nen Heirathsantrag gethan, durch den ich met ne getischen Glücksumstände ansschnich verbessen, umd zu einem Range in der Welt gelangen könnte, um den mich vielleicht viele beneiden würden. Die Verdienste des Herrn von so und sein redliches Herr machen sich mir durch biesen Worsplag noch weit kenntlicher, als sie mir bisher gewesen sich und kenntlicher, als sie mir bisher gewesen sich der Wolfte

Wollte ich ben meiner Verheirathung auf weiter nichts feben, als auf diefe Umftande; fo murbe ich nicht einen Augenblick nothig haben, mich ju befinnen. Allein meine Jugend ift eine ber wichtigften Urfachen, welche mich unschlußig macht, Die Sand eines Mannes anzunehmen, Die ich vielleicht mit befferm Unftande in findlichem Behorfam, als ben einer genauern Verbindung aus Bartlichkeit fuffen Ich werde die Urtheile der Welt wider mich erregen, und niemals im Stande fenn, Die Bormurfe zu beantworten, Die man mir mit guter Wahrscheinlichkeit, und boch allemal unschuldig machen wird. Berfagen Gie mir, Onabiger Berr, ben Diefen zweifelhaften Umftanden Ihren vaterlichen Rath nicht. Sie find ben Ihrem Alter und Ihren Erfahrungen beffer, als ich, im Stande, Die Wichtigkeit einer Entschlußung einzusehn, von der mein ganges Blud abhangt. Ich bin ruhig, da ich mich Ihrer Liebe und Borforge verfichert halten tann. Ihre Ginficht wird mir bas erfeten. was mir ben meiner Jugend fehlt. Bergeffen Sie nicht, daß ein Madchen von fechgehn Jahren bem ehrwurdigen Alter des herrn Kammerrathe viel leichter Chrfurcht, als Liebe versprechen fann; fo weis ich gewiß, daß Ihr Ausspruch nach meinem Wunsche ausfallen wird. Ich übersende Ihnen feinen Brief, und bin mit der volltommenften Soch achtung, u. f. m.

Liebes

## Liebes Fraulein,

Ach werde wohl nicht nothig haben, bich um eine Deutlichere Erklarung beiner Meinung zu bit-3ch glaube, bich ju verftehn. Wenn ich auf weiter nichts fehn wollte, als dich angesehn, und reich in der Welt zu munschen; so wurde ich dir ernstlich anrathen, die Hand des Herrn Kame merraths anzunehmen. Aber ich will bich auch glucklich in ber Welt wiffen; und bas mochteft bu schwerlich ben ihm werden, ba du ben beinen Sah: ren eber feine Entelinn, als feine Frau, fenn tonns teft. Bas muß ber ehrliche Breis gebacht haben, Da er bir einen folden Brief gefdrieben hat! Ich febe fein ganges Berg barinnen. Er ift ein recht: Schaffner Mann; er ift in einen Tehler gefallen, ber auch ben rechtschaffnen Leuten eine Uebereilung Aber fo fend ihr Madchen. führt Junglinge und Greise; und der Teufel ift euch nicht klug genug, so alt er ift. Im übrigen verlaffe bich auf mich. Du follft ihn wider beinen Willen nicht jum Manne friegen. 3ch habe Dies fen Nachmittag eine nothwendige Reife auf meine Buter ju thun. In acht Tagen fomme ich gurud, und hernach will ich felbft an den alten Rammers rath fchreiben, und ihm meine Meinung gang treus herzig sagen. Er ist billig, ich vermag etwas über ihn, und ich hoffe, die Sache so einzurichten, daß er sich selbst begreifen wird, ohne auf dich einen Widerwillen zu werfen. Lebe wohl.

Z 4

Ond.

## Gnadige Tante,

Cie halten es also wirklich fur möglich, daff ich wegen meines Schickfals vier Tage in Unge wißheit und boch ruhig bleiben tome? Zwenmal habe ich vergebens um die Erlaubnif angefucht, Ihnen aufzuwarten, und ba ich mir endlich Diefe Erlaubniß felbft gegeben, fo fchienen Gie, Gnabige Zante, über meine Dreiftigkeit auf eine gang uns gewohnliche Urt fo misvergnugt, daß mich Ihre ernfthaften Bormurfe noch unruhiger machten, als ich porber mar. Ich verlange ja nichts mehr ju miffen, als diefes, ob ich gludlich, ober ungludlich fenn foll. Ich glaube, Diefe Frage ift naturlicher Weife für mich fo wichtig, bag ich folche thun fann, ohne ber Sochachtung ju nabe ju treten, Die ich Ihnen fculbig bin, und ohne die Pflichten ju beleidigen, Die mein Grofvater von mir fordern fann. Wie febr verbittern Gie mir eine Pflicht, Die ich von meiner erften Rindheit an mit Bergnugen beobachtet habe, und die mir ist jum erftenmale unerträglich wird, ba man fie ju boch treibt! 3ch glaube, Gnabige Tante, mein Grofvater und ich find in diefem Falle als gwo fremde Perfonen ans aufehn, wovon eine jede das Recht haben muß, ihre Absichten zu verfolgen, fo gut es möglich ift. Und ich glaube, mit Ihrer gnabigen Erlaubniß, daß ich noch mehr Recht bagu habe, als er. fichten auf bas Fraulein find gewiß alter, als bie femigen, und hat er berfelben feine Liebe eber und deut:

beutlicher entbeckt, als ich; fo hat er etwas gethan. movon ihn feine Jahre batten abhalten follen, und woran mich meine Blodigkeit, und eine unzeitige Bescheidenheit gehindert hat. Es mag bloß auf ben Ausspruch ber Fraulein ankommen, ich bin es ja gufrieden; mur bas ift gu hart, daß man mich hindern will, der Kraulein meine Liebe eben fo deuts lich zu entdecken, als es mein alter Grofvater ges than hat. Was will fie fur einen Ausspruch thun fonnen, wenn fie davon nichts weis? Dein Groß pater balt feine Abfichten vor mir am geheimften; vielleicht mogen fie alle wiffen, nur ich noch nicht. Diefes Mistrauen will ich mir ju Rugen machen. 3ch fann alfo bem Grofvater fagen, daß ich bas Fraulein liebe, weil es mir gang unbekannt ift, daß er fie liebt; und bem Fraulein fann ich meine Sand anbieten, ba ich nicht weis, baf es mein Bater ae; than bat. Salten Sie etwan, Guabige Zante, Dies fen Ginfall fur ju vermagen? Bielleicht. Aber es ift nun ju fpat, mir folden auszureden. 3ch habe fcon an ben Grofvater, an Das Fraulein, und an ben Oberften von # # beswegen geschrieben. Dier haben Gie eine Abschrift von ben Briefen. Entschuldigen Gie, Gnabige Zante, eine Hebereis lung, wenn es eine ift, die nunmehr nicht geandert werden fann. Bielleicht mare ich vorsichtiger, und gelagner gewesen, wenn man fid) gegen mid etwas weniger geheimnifvoll bezeigt hatte. Die 11mz ftande, in Die man mich gefturgt hat, verdienen Mitleiden. Entziehn Gie mir folches nicht, Onde 25 bige

bige Tante. Ich wurde ganz ohne Troft fepn, wenn Sie mich nur einen Augenblick an Ihrem unveränderten Aushkwollen zweifeln ließen. Das können Sie nicht thum; Sie sind zu gutig dazu, ich weiß es, und werbe dafür niemals aufhören, zu feyn u. f. w.

## Snådiges Fråulein,

Ad mage es, Ihnen eine Sache ju entdeden, Die 3hnen nicht mehr fo unbekannt fenn konnte, wenn Sie Die Gutigfeit gehabt hatten, feit einigen Monaten auf meine gartliche Achtung gegen Sie etwas aufmertfamer ju fenn. 3ch liebe Sie, un: endlich liebe ich Sic. Laffen Sie Ihren Berdiens ften Berechtigfeit widerfahren, und glauben Sie, Gnadiges Fraulein, daß ich die Beftigfeit meiner Neigung gegen Sie noch mehr Ihrem tugenbhaf ten Charafter, ale Ihrer Schonheit zu danfen habe; fo groß auch die Borguge find, Die Gie durch die lettere vor vielen Ihres Standes und Ihres Befcblechte erlangt haben. Diefes ernfthafte Befennt: nif wurde manchem Fraulein übertrieben flingen; ben Ihnen aber barf ich Diefen Borwurf nicht bes Sie find von dem Werthe der Tugend, Die Ihnen felbit fo eigen ift, überzeugt; wie viel habe ich ben Ihnen gewonnen, wenn ich Gie über: zeugen kann, daß auch ich Diefen Werth kenne! Ich kann es alsbann fichrer magen, Ihnen mein Berg und meine Sand anzubieten. Durch ben Tod meis

ner Weltern bin ich in ben Stand gefett, fren gu mablen; und ich habe Diemanden, als meinen Grofvater, welcher ein Recht hat, mir Regeln porzuschreiben. Diefer ehrmurdige Greis liebt mich aufrichtig; und baibm fein bobes Alter nicht sulafit, an etwas anders, als an feinen Tod, und an bas Glud feiner Rinder zu benten : fo mird er fich unendlich erfreuen, wenn er erfahrt, daß ich auf dem Wege bin, ewig gludlich ju werden. Ich weis, wie hoch er Sie fchatt. Und wie ruhig wird Diefer gute Alte feinem naben Tode entgegen febn, wenn er hoffen tann, daß ihm eine fo liebenswur-Dige Tochter Die Mugen gubruden foll! Bonnen Sie mir, Bnabiges Fraulein, ein Glud, welches ich burch Sochachtung, und beftandige Bartlichkeit funftig zu verdienen fuchen will, wenn ich auch ist beffen noch nicht murbig fenn follte. Laffen Gie mich hoffen. Mehr verlange ich ist nicht. fchwer wird es mir fenn, diefes Werfprechen zu hal ten! Erinnern Sie mich baran, fo oft ich es vers geffe. Gie werden mich fehr oft erinnern muffen. Mber laffen Gie mich nicht ju lange hoffen, ohne mich gang gludlich zu machen. Ich erwarte Diefes Blud von Ihren Sanden, Die ich taufendmal tuffe, und bin, u. f. m.

## Gnådiger Herr Oberster,

Die Freundschaft, die Ew. Gnaden gegen meinen Grofvater hegen, macht mir hoffnung, baff

baf ich nicht vergebens bitten werbe, wenn ich mich Ihrem gnadigen Bohlwollen empfehle. 3ch weis, wie fehr Sie Sich allemal freuen, wenn Sie febn, baf es unfrer Familie mohl geht. Schmeichle ich Ihnen wohl zu viel, wenn ich Ihnen entdede, daß ist mein ganges Glud in Ihren Sanden fteht? Ich liebe die Kraulein von E .. Ich muniche mir bas Glud, mich auf ewig mit ihr ju verbinden. Ein Wunfch, der für mich fast zu verwägen senn wurde, wenn ihn nicht ihre Lugend und Schönheit Meine Glucksumftande find Em. rechtfertigten. Meine Jugend hindert mich Gnaden befannt. nicht, an eine Beirath ju gedenken, ba ich ben meir nem Bermogen weiter nicht Urfache habe, ein Glud in ber Welt ju fuchen. Ich murbe es nicht beffer finden, und bennoch durch diefen Bergug in Ges fahr tommen, bas größte Blud ju verlieren, bas ich mir iemale munfchen fann. Alle, Die Das Fraulein fennen, find von ihren Berdienften über: jeugt. Diefes macht mich unruhig. Mein Große vater, beffen hohes Alter, und fchwachliche Befund, heit mich alle Tage in Die traurige Furcht fest, ibn ju verlieren, wird weit ruhiger fterben, wenn er mit feinen abgelebten Sanden por feinem Ende Diejes nige noch als Tochter fegnen kann, beren ruhm: liche Eigenschaften ibm, wie ich glaube, bekannt genug find. Wie gufrieden muß ber lette feiner Tage fenn, wenn er fieht, daß mich der Himmel burch Diefe Berbindung weit gludlicher gemacht bat, als er mir iemals ben aller feiner Bartlichkeit wünfchen

rounschen konnen! Ich habe dem Fraulein meine Reigung entbeckt; sie wird ohne Ihren Ausspruchtig ich zu nichts entschließen. Unterstützen Sie mein Bitten, Gnadiger Hert. Ich werde mit unermüdeter Sorgfalt alle Gelegenheit suchen, Ihnen zu zeigen, daß ich mit unterthäniger Hochachtung sey ze.

### Gnådiger Großpapa,

Sie hatten allerdings Urfache, mir ben Ihrer Abreife meine Zerstreuung und Unruhe vorzus Außer ber Beforgniß fur Ihre Gefund, beit, welche mir ben einer fo befdmerlichen Reife, und ben Ihren hohen Jahren in Gefahr zu fom men ichien, hatte ich allerdings noch ein Unliegen. welches meinen innerlichen Rummer verrieth. gefchah damals nicht aus Mangel eines findlichen Bertrauens, daß ich diefen Rummer vor Ihnen verbarg. Ich bin von Ihrer vaterlichen Liebe überzeugt genug, und die Art, mit welcher Sie Ihre Rinder lieben, ift mehr die Bartlichkeit eines vers trauten Freundes, als Die Ernfthaftigfeit eines bejahrten Baters. Mein Unliegen mar zu wichtig, als daß ich hatte gelaffen fenn tonnen; und ben Ihrer Abreise war ich noch ungewisser, als ist, ob ich in meinen Absichten glücklich senn wurde. Erin: nern Sie Sich, Bnabiger Brofpapa, wie oft Sie gewunscht, mich noch vor Ihrem Ende verheira: thet ju feben. Gie haben mir mehr als einmal pors

porgeftellt, wie nothig es fen, meine Guter felbft gu verwalten, und meine Jahre auf bem Lande in Ruhe zuzubringen, ohne mich um das zwendeutige Glud des Hofs zu bemuhen, oder im Kriege mein Beil ju versuchen. Sie haben ben Ginwurf nie: mals gelten laffen, daß ich noch ju jung fen, rubig Sie waren fo gutig, mich zu verfichern, Dafi Sie ben Ihrem Alter Sich fein groffres Bers anugen porffellen konnten, ale die Familie besjenis gen noch zu feben, ber ber einzige Erbe Ihres Ra: mens fen. Ich halte es fur einen Theil meiner Pflicht, alles ju thun, was Ihnen ein Bergnugen machen kann. Diefe Vorstellung hat ben mir alle Die Ameifel überwunden, welche mir fonft fo wich tig fchienen. Ihr Alter, Gnabiger Grofpapa, Die tagliche Abnahme Threr Rrafte, Die fchreckliche Bes foranif, Sie unvermuthet ju verlieren, ba Sie ber himmel und nunmehr zwen und fiebengig Jahre er halten hat; alles biefes ift Urfache, daß ich mir porgenommen habe, Ihren ABunfch und mein Blud zu beschleunigen. Ich murde trofflos fenn, wenn ich mir vorwerfen konnte, eine von benden gehindert zu haben. Dein, Gnadiger Grofpapa, da ich das Zeugniß eines gehorsamen Sohnes von Ihnen so oft erhalten habe; so mag ich auch ist nicht Gelegenheit geben, diesen Titel zu verlieren, auf ben ich ftolger bin, als auf mein ganges Bers mogen, und auf meinen Abel. Ich will mich verheit rathen. Ich habe mir eine Perfon ausgefehn, Die Ihrer vaterlichen Liebe murbig ift. Ihr Stand, und

und ihre Schonheit find das vornehmfte nicht, was mich ju Diefem Entschluffe bewogen hat. Ihre ming ju vielem Entglingle verwögen hat. Apre Eugend ift en, ihr unvergleichlicher Charafter. D rodre ich ist ben Ihnen, Gnädiger Großpapa, um Ihnen die Hande zu füssen; um Ihnen alles zu sagen, was ich fühle, da ich diese schreibe; um ein Zeuge von den vöterlichen Thednen zu senn, die Sie, ich meis es gewiß, die Sie über das Glück And Erikale was Anders ein ber bas Glück Ihres Entels vor Freuden fallen laffen; Ihres Entels, ber Ihre gange Liebe hat, und an bem Sie ben Segen Ihres Gebets noch ben Ihrem Keben erfullt fehn! Ich schreibe in einer wahren Entzudung, aus Liebe zu Ihnen, meinem besten Water, dem liebreichsten Greise in der Welt, und aus Liebe zu meinem Fraulein, meinem englischen Kraulein! Rann man fich wohl anders ausdrucken, wenn man von der Fraulem von C : : redet? Thre Perfon ift Ihnen nicht unbekannt; aber foll Ager Der ift Sofien nicht invertannt; aber follen Sie ihre Gemüthsart, ihre vortreffliche Gemüthsart so feinen, wie ich sie seit eitschen Monaten kennen zu lernen Gelegenheit gehabt: Sie wurden mit gefaltnen Handen mir vom Himmel ein Bluck erbeten helfen, beffen ich in ber That kaum wurdig bin; und bas, wenn nir es ber Simmel siebt, mir nur Ihrentwegen, nur als eine Beloh-nung Ihres redichen Herzens, und zur Erhörung Ihres Segens, Gnädiger Großpapa, gegeben wird. Sie sehn mein ganzes Herz; aber wem wollte ich es auch lieber entdecken, als Ihnen? Ich habean Die Fraulein geschrieben, auch an ihren Ontel. Noch

Doch jur Beit habe ich von benden feine Untwort. 3ch finde Urfachen ju hoffen, daß die Fraulein nicht abgeneigt ift. Gin Umgang von etlichen Monaten hat mich fie fennen lehren, und ich weis, daß mein Brief nicht gleichgultig aufgenommen ift. wird es aber boch auf den Ausspruch ihres Ontels Mur eine befurchte ich noch. ankommen laffen. Ihr Onfel glaubt, fie fen jum Beirathen noch viel jung. Ich glaube es nicht, Onabiger Grofpava. und ich hoffe, Gie werden meiner Meinung fenn. Da ich nur gwangig Jahre alt bin; fo ift ein Fraus lein von fechgehn Jahren fur mich wohl nicht gu Bare ich alter, fo murbe ich mich aller. Dings fchamen, ihrem Ontel zu widerfprechen. 3ch bitte Gie, Gnabiger Grofpapa, an ben Berrn Oberften ju fchreiben; Ihr Borfpruch giebt ber Sache auf einmal ben Ausschlag. Gilen Sie, bas Blud Thres Sohnes ju befchleunigen; ein Glud, pon bem mein Leben, und meine gange Wohlfahrt abhangt. Der himmel laffe Dafur Ihre Jahre gefegnet, und Ihr Alter fenn, wie Ihre Jugend. Dief ift ber Bunfch Ihres Entels, welcher Ihnen mit findlicher Dochachtung Die Sande fußt.

#### Better,

Run kommt Ihr mir abscheulich vor. Es ift mein Ernst, glaubt es mir, mein ganger Ernst. Wenn die Liebe einen jungen Menschen zum Narsen macht: so lache ich über ihn, oder bedaure ihn auch,

auch, nachdem er es verdienet. Aber mer aus Liebe boshaft, und jum Beuchler wird, ber verdient meinen Abscheu. Sonder Zweifel fend Ihr mit Gurer Weisheit fehr gufrieden, Daß Ihr auf Die gluckliche Erfindung gefallen fend, die Fraulein, die ohnedem unruhig genug ift, noch mehr zu beunrubigen, und Guern alten redlichen Bater ju einer Beit jum Borne wider Guch ju reigen, mo feine Cur eine vollkommene Gemutheruhe verlangt, wenn fie nicht zu feinem Tode ausschlagen foll, und mo der arme Bater Doppelt ungludlich fenn muß, da er feinen vertrauten Freund um fich hat, der ihn tros ften fann, und da auch fein ungerathner Sohn von ihm entfernt ift, beffen Reue, benn gang verftoctt fend Ihr mohl noch nicht, Deffen Reue über ein fo thorichtes Beginnen ihn wieder beruhigen fonnte. Wie wenig verfteht Ihr Guer eignes Blud! Ich vermied Die Belegenheit, Guch ju fprechen, ju ber Beit, ba ich wirklich fur Guch arbeitete, ba es aber noch zu fruh mar, Euch etwas davon zu entdeden. Go flug Ihr Euch zu fenn einbildet, fo wenig fend Ihr es, Better, fo bald Gure Leidenschaften in Bewegung fommen. Die Fraulein, und ich. hats ten ben Ontel unvermertt auf unfre Geite gebracht. Bleich nach feiner Ruckfunft wollte er an unfern Bater fchreiben, und ihm von feiner Liebe abrathen. Sein Rath ift vernünftig, und freundschaftlich; unfer alter Bater, Ihr wift es wohl, ift ein recht Schaffner Dann, und von Ginficht. Er wurde feine Uebereilung erkannt haben; er wurde Den Raben, Gat, III Tb. Ober:

Oberften, und die Fraulein gebeten haben, fie gu vergeffen, und Diemanden etwas Davon ju entdes den; ich und Ihr hatten bavon nichts gewußt; nach einiger Zeit hatte es Euch fren geftanden, um Die Fraulein angufuchen; Guer Bater murbe felbft basu geholfen haben, und die Fraulein hatte, ohne ben Wohlftand zu beleidigen, Euch eine Sand ans bieten fonnen, Die fren mar. Rurg, alles mare nach Wunsche gegangen. Ich fage Euch Diefes, Guern Stols zu bemuthigen. Alle meine freunds schaftlichen Abfichten habt Ihr durch Eure unbe-Dachte Site verderbt. Die Fraulein muß Guch meiden, da Ihr ench fo offentlich jum Rebenbuhs ler Eures Grofvaters aufwerft. Bom Ontel konnt Ihr wohl nicht verlangen, daß er Euch mehr lieben foll, als feinen alten Freund, unfern Bater; und Diefer gartlich liebende Bater muß Guch haffen. ba er noch nicht Zeit gehabt hat, fich von feiner Schwachheit zu erholen, und ba er Euch als Die einzige hindrung feiner Abfichten anfieht, Durch welche er gludlich ju werben glaubte. Rann Guch ber Saf eines Baters, welcher Euch mehr, als fich felbft, liebte, gleichgultig fenn? Sabt 3hr noch einige Empfindung der findlichen Liebe, fallt es Euch noch zuweilen ein, wie gartlich biefer beleidigte Bater gegen Euch war, fend Ihr noch ein Menfch: fo mift Thr erichrecken, wenn 3hr bedentt, daß 3hr mit eigner Sand, die der ungludliche Bater Euch benm Abschiede fo liebreich druckte, ihm das Berg burchbohrt. Denn bas ift die gewiffe Folge, Die Guer

Guer übereilter Brief haben wird. Er ift mehr. als übereilt, er ift boshaft, und tudifch. "Ihr bes mådytiget Euch im Unfange Des Briefs feines Ders gens, ba Ihr ihn an feine Liebe, an Eure Jugend. an fein Berlangen, Guch verheirathet gu febn, an Guern ehemaligen Behorfam erinnert. 3hr malet ihm die Person, die Ihr Euch ausgesehn habt, fo vortrefflich und tugendhaft, als er fie Euch wund fchen kann, und aledann erft, da Ihr feine gange Bartlichkeit in Bewegung gebracht habt, da ber gute Greis gewiß ichon vor Freuden über bas bes vorftebende Glud feines liebften Rindes geweint hat, aledann erft nennt Ihr fein Fraulein von E :: .. Rann ein beleidigter Feind graufamer fenn, als fein Sohn gegen ihn ift? Bas war Eure Abficht, ihn auf einer jeder Zeile an fein Alter gu erinnern? Bit terte Euch die Sand nicht, da Ihr die Jahre Des Frauleins mit Euren Jahren verglicht, und glaub: tet, daß Guer Berlangen ungereimt fenn murde, wenn Ihr alter wart? Gend Ihr allein fo fcharfs fichtig, daß Ihr Euch einbildet, andre murden diefe Bergleichung nicht verftehn? Und waret 3hr wohl unverfchamt gnug, ju wunfchen, daß andre und Guer Bater Diefe Bitterfeit verftehn mochten? Better! Send Ihr ben dem Vorwurfe der Ehre und der Menfchenliebe taub: fo fend 3hr es gewiß auch, wenn ich Guch an Die Pflichten Der Religion erins nern wollte. Es fehlt nur ein einziger Schritt noch zu Guerm volligen Werderben. Ich erschrecke, fo oft ich ben Schluß Eures Briefs lefe. 11 2 **Euch** 

Ench die Schrift nicht heilig gnug? Eure Bosheit politommen zu niachen, mußte felbft bas Gebet zu einem bittern Pormurfe Dienen. 26 thorichter Better! Euer Alter fen nicht wie Gure Jugend! Bie fehr munfche ich Guch bas! Wie fehr munfche ich, daß Ihr niemals Urfache haben moget, mit Schreden an den Misbrauch Diefes Wunfches gu benken! Saft schame ich mich Gurer. Berlangt nicht, mit mir gu fprechen, bis wir Briefe von une ferm Nater bekommen haben, und bis ich fehe, ob ihm Gure Thorheit bas Berg bricht. Das hatte ich von Euch nicht geglaubt. Der redliche Bater! Ich bin ist zu ernsthaft, Euch zu fagen, mas ich von Guerm Briefe an Das Fraulein halte. Er ift ein Mifchmafch von Pedanterie und Tandelen. Das Kraulein mußte wenig Gefchmack und Ginficht has ben, wenn er ihr erträglich fenn follte. 3ch ichame mich, Das Fraulein ju fprechen. Wie fehr liebte ich Euch, Better, ehe ich Euch fannte, ehe ich noch mufite, ju welchem Grade der Bosheit 3hr fahig waret! Ich mag Euch nicht fehn, durchaus nicht, bis ich Briefe pom Rater habe. Bielleicht lebt er iht nicht mehr, da ich diefes fchreibe. Ich weine! Gend Ihr wohl verftocht gnug, gleichgultig zu bleiben, Da Gure Thorheit mich ju Thranen gwingt? Dehmt Diefen Brief auf, wie Ihr wollt. Ich fuhle es, daß ich Euch boch noch liebe. Liebte ich Euch weniger, fo wurde ich gelagner schreiben. 3ch mar bie

Euch atrilich liebende Schweffer. Snadiae

### Gnadige Tante,

Collen denn auch Ihre Bedienten Zeugen von meiner Schande fenn? Viermal bin ich ges ftern ben Ihnen gewesen. Gie haben verboten, Miemanden por Sich zu laffen. Ich lefe es in ben Mugen aller, Die im Daufe find, baf fie von meiner Hebereilung miffen. Onabige Tante, bringen Gie mich nicht gur Bergweiflung. Ich habe einen Febe ler begangen; ich schame mich beffen; ich sebe es ein, wie unrecht ich an meinem Bater gehandelt habe; ich glaubte es nicht. Ich hielt es für ein unschulbiges Mittel, mein Glud zu beforbern. 3ch liebe meinen Bater unendlich, noch diefen Hugenblick liebe ich ihn fo fehr, als jemals. Es war teine Bosheit, nein, Gnabige Cante; Unvorsichtigfeit, eine Thorheit war es. Die von ber Liebe und Jugend berfam. Berdient denn diefe Thorheit, daß Gie mir Ihre Liebe entziehn wollen? Daß Sie mich in einer Un: rube laffen, Die alle Unaft eines Miffethaters übertrifft? Saben Sie benn noch feinen Brief von meis nem Bater, von meinem beleidigten Bater ? Ja! Beleidigt habe ich ihn, aber aus Thorheit, nicht aus tudifcher Bosheit! Erlauben Gie mir, ju Ihnen zu kommen. Ich bin außer mir!

#### Better,

Wie sehr freue ich mich über Eure Unruhe! Noch send Ihr nicht gang verlohren. Ihr 11 3 wurz murdet weniger fuhlen, wenn Ihr verftodt maret. Gebe boch ber Simmel, baf Eure Reue nicht ju fpåt fen! Der Augenblick mirb es enticheiben. ba ich Briefe von unferm Bater befomme. Diefe habe, tann ich Guch unmöglich fprechen. Gebt Euch feine vergebne Dube. Beber Euch, noch fonft einen Menfchen laffe ich vor mich. Meine Bedienten miffen Die Urfache nicht. Traut mir Die Ueberlegung ju, daß ich ihnen eine Sache nicht fagen werde, Die ich por meiner vertrauteffen Freundinn geheim halten muß. Muf den Abend erwarte ich Briefe mit ber Poft. Ihr follt ben Augenblid Nachricht Davon haben. Gott laffe fie vergnugt lauten! Wie fehr werde ich mich ers freuen, wenn meine Gorge vergebens gewesen ift, und wenn ich feme Urfache behalte, mich zu fchamen. Daß ich Euch fo aufrichtig geliebt habe.

# Gnadige Tante,

In diesem Augenblicke kömmt die Post. Eassen Seie nach Briesen fragen, und reissen Sie mich aus einer Beängstigung, die mir unerträglich wird. Ich zirtre, weim ich daran gedenke, daß unser guter Vater krank oder wohl gar Kein, das glaube ich nicht; das wird der hime, mel nicht thun. Es war ja nur eine jugenbliche Thorheit. Sollte die so hart bestraft werden, als die größte Bosheit? Wie sehr muß ich für meine Thorheit leiden, und wie groß muß die Angst eie nes nes Menfchen fenn, ber aus Borfat boshaft ge: wefen ift? Der Augenblick, in bem ich die Briefe von Ihnen befomme, muß mein funftiges Schicks fal entscheiden. Lebt er, ift er noch gefund; wie froh will ich dem himmel danken! Ich will mich aller Strenge geduldig unterwerfen, die mein Bater über mich beschloffen hat. Nimmermehr will ich ihn wieder beleidigen, ben rechtschaffnen Bater! Gollte er gar todt fenn; v, Gnabige Zante, biefen Gedanken fann ich nicht ertragen! In Dem Tobe Des gartlichsten Vaters Urfache fenn, Ihre Liebe verlieren, und bem Fraulein verachtlich werben, Das entschuldiget die großte Bergweiflung. Dein Entschluß wird schrecklich fenn; aber es ift mir auch alsbann unerträglich, langer zu leben. 3ch erwarte Die Briefe mit Bittern.

#### Better,

or Vater lebt noch. Er ist gesund. Her ist sein Brief. Er ist geschrieben, das Ihr ihn lesen siede vielen ihre Jeir bag gehören, seiner Liebe wieder zu gewinnen, die Ihr ganz verloren habe. Ich glaube, er würde noch heftiger seyn, wenn er vernuthen könnte, das Ihr und ich etwas von seinen Absücken auf die Fräulein wüßten. Noch zur Zeit hält er Euch sür martig und dumm. Wüßte er so wiel, als ich; so würde er Ursache has ben, Euch sür besdaft zu dalten. Mache Euch den Fehler zu Nuche, den Ihr begangen habe.

Send kunftig kuger. Bemuht Euch, das Herz Eures Vaters wieder zu gewinnen. Se koftet euch ein großes Opfer; aber ich kann Euch nicht helfen. Das Fraulein ift undaß, ich werde sie morgen besuchen. Lebt wohl, und glaubt, daß ich Euch liebe.

## Frau Tochter,

Meine Reife ift, Gott Lob! gludlich gewefen. 3ch bin am funften Diefes hier angekommen, und habe fo gleich meine Badecur angetreten, mos ben ich mich wohl befinde. Im rechten Bufe habe ich feit einigen Tagen ziemlich Reiffen. Es konnte wohl gar das Podagra werben. Se nun, nun! vielleicht lebe ich bernach noch zwanzig Sabre langer, und bin befto muntrer, wenn es vorben ift. Aber aufs Sauptwert ju tommen. Bas fur ein Marr ift unferm Jungen, meinem Entel, in ben Ropf geftiegen! Lies einmal feinen Brief, Frau Tochter, ben ich geftern von ihm bekommen habe. Des himmels Einfall hatte ich mir eher verfehn, als fo einen albernen Streich von bem Buben. Raum habe ich den Rucken gewandt; fo wird das . Marrchen verliebt, und weißt du mohl, in wen? In Die Fraulein von L' : : . Ich febe mohl, ich muß bem Jungen wieder einen Informator halten, daß er in die Schule geht, fonft wird er ju muthwillig. Bedente nur einmal, Frau Tochter, ber Limmel ift kaum neunzehn Jahre alt, und will schon eine Rrau haben, und mas das lacherlichfte ift, bloff aus

aus Sochachtung fur mich will er eine Frau haben, Danut ich bas geschwinde Bergnugen haben foll, in meinem gwen und fiebengigften Jahre gu erfahren, wie meine Urentel aussehn. 3ch glaube, Frau Tochter, ber Bube ift betrunten gewesen, ba er an mich geschrieben hat. 2Benn habe ich ihm benn gute Worte gegeben, daß er fich verheirathen foll? Meine selige Frau hat wohl ein paarmal davon gesprochen, ich habe wohl auch ein Wort davon laufen laffen, es fann fenn; aber die Fraulein von E : : ift teine Sache fur ihn, ichlechterbings feine Sache. Das Madchen ift aut genug, es ift mahr, fie ift aut erzogen, ein frommes chriftliches Madchen, und fieht gang reinlich aus; aber fie ift für ihn viel zu jung. 2Bas foll fie mit fo einem Laffen anfangen, Der felber noch eine Rinderfrau braucht? Und wenn die Fraulein ja heirathen will, fo wird ihr ber Oberfte ichon einen feinen vernunf: tigen Mann aussuchen, Der in feinen beften Jahren ift, und die gute junge Fraulein vollends beran gie? Ihr Bermogen ift auch, unter uns gefprochen, nicht bas ftartite, und Krise muß eine Frau mit Gelde haben, ba er nichts gelernt, und fein Umt hat, folglich nichts verdienen fann; benn für einen Dugigganger ift er noch lange nicht reich genug. Aber fo machen es beut zu Tage unfre iunge Berrchen. Wenn fie ein paar Dorfer voll Banern, und fieben Saare im Rinne haben; fo benten fie, fie find reich und alt genug, Papa gu werden. hernach fest fich ber Taugenichts auf fein 11 5

fein But, und wird ber vornehmfte Bauer im Dorfe. Bu meiner Zeit, o! ba mars gang anders! 3ch war ein maßiger Buriche von drengehn Jahren, als mich mein Bater feliger, ber Oberftwachtmeis fter, mit nach Wien nahm. Da half ich Wien entfegen, und fchlug ben Turten. Das gieng warm au. Krau Tochter. Die Strapagen, und mas ich in folgenden Jahren ausgestanden habe, hatte Frige nimmermehr ausgestanden. 3ch war ichon vier und zwanzig Jahre alt, als mir mein Bater eine Frau gab. Ich will Frigen schon auch eine geben, wenn es wird Zeit seyn; aber die Fraulein pon & : : micht. Sage es bem Limmel! 36 weis nicht, Frau Tochter, feit welcher Zeit hat benn ber Bengel lernen Die Nativitat ftellen? 200/ her weis er denn, daß ich ben meinen hohen Jahs ren nicht lange mehr leben tann? Zwen und fies bengig Jahre, und die noch nicht einmal vollia. find ben meinem gefunden und ftarten Rorper ja fein fo erfchrecklich hohes Alter; und meiner felis gen Großmutter Bruder hat in feinem brep und fiebenziaften Jahre noch taufen laffen. Die Beit mag Frigen fchredlich lang werben, bag ber Großs pater fo ein gabes Leben hat. Mit einem ABorte. Frite ift ein Narr, fag es ibm; und bamit er flug werde, fo habe ich mich entschlossen, daß er dren Jahr auf Reisen geben foll. Er fann feine Sas chen barnach einrichten. Go bald ich gurud foms me, foll er fort. Er foll uber Bien, mo ich meine erfte Campagne gethan habe, nach Italien, und fos bann

dann weiter, und danit der Junge unterwegens keinen Schaden nimmt, so will ich ihm meinen alten Kammerdiener mitgeben. Kömmt er nach dren Kahmerdiener mitgeben. Kömmt er nach dren Juhren wieder heim, und ich habe ihn in ein keines austrägliches Amt gedracht: so mag er sich eine Krau nehmen, ich dins zufrieden, aber die Fraulein von Eschnicht. Er kam eine hübsiche reiche Wittwe fregen. Es wird ihm auch zut finn, wenn er einen Thaler Geld mit friegt. Die Zeiten sind schwer! Nun, wie gesagt, Frau Tockter, er kann sich reisefertig halten. So bald ich konnne, miss er fort. Laß ihn den Brief lesen. Es wird so gut seyn, als wenn ich ihm selber geantwortet hätte. Eebe wohl, und antworte nit bald.

N. S. Ich habe ein paar Tage vor meiner Abreise der Fraulein von Less grousse Rechnungen zugeschieft. Ob sie solche wohl mut bee kommen haben? Erinnere sie daran. Well leicht autwortet sie ein paar Zeilchen. Sie darf den Brief nur unfrankirt gleich auf die Post geben. Ich möchte nur wissen, wie Krise auf die Fraulein gefallen ware. Der Lasse.

## Gnadige Fran Hofrathinn, 🖟

Ich befinde mich etwas leidlicher, und bitte mir nunmehr die Spre Jeres Jufpruchs aus. Wein Onkel hat an den herrn Kammerrath geschrieben; hier hier ift eine Abschrift von seinem Briefe. Ich bin sehr wohl zufrieden, daß die Sache allem Ansehn nach besser ausschlädzt, als ich anfangs hoffen können. Diese Unruhe wäre also größtentheils überzstanden; aber ich besinde mich in einer neuen. Ich verlange sehr mit Ihnen zu sprechen. Wie glucklich ist man, wenn man eine so vertraute Freundinn hat, als Sie suh. Individe Frau! Ich misbrauche Ihre Liebe; aber ich weis mir nicht zu helsen. Kommen Sie bald. Ich bin, u. s. w.

# Hochwohlgebohrner Herr Rammerrath,

# Hochgeehrter Herr Bruder,

Wenn sich der Herr Bruder noch wohl befindet; so wird es mir ließ zu vernehmen seyn. Ich befinde mich, dem Himmel sey Dank, sür meine Ische Base auf, mich vonklichten der Kräulein von Esse, meine liebe Base, mich avertirt, daß mein hochzusehrender Herr Bruder eine christliche Absücht auf das Madden habe. Dessen verne kreund sind nun gar sehr, und danke dem Herrn Bruder herzlich für das freundschaftliche Aufrauen zu meiner Familie, und namentlich zu dem guten Kinde. Sie ist kromm und wohl erzogen, und eine gute Wirthinn, die ihren Mann einmal in Spren Kalten wird. Allermeist aber kann ich dem Herrn Bruder nicht verhalten, daß das Madden saft zu jung ist, in den heiligen Ehestand zu treten. Sie wird kaum

noch fechzehn Jahre fenn, und bas, beucht mich. ift faft ju jung, eine Wochnerinn ju werben. Man macht die guten Dinger vor der Zeit alt, und fie fommen in Das Cheftandefreuz, ehe fie recht anfangen zu leben. Wie ich benn bem Sochgeehrten herrn Bruder nicht bergen mag, daß die Fraulein fehr fchwer baran geht. Gie ift von fo gutem jugement, daß fie des herrn Bruders Berdienfte vollkommen einsieht. Sie gratulirt fich gar hochlich, wie es denn auch billig ift, wegen der Ehre, die ihr angetragen wird, und fie hat mich verfichert, baß fie fich nichts mehr wunsche, als mit ber Zeit einen Mann zu haben, ber fo rechtschaffen und ebel gefin net fen, als der Berr Bruder. Nichts minder ficht fie wohl ein, wie groß Das Bluck in Unschung Der zeitlichen Umftande fen, bas ihr angetragen Unbeschadet diesem allen ift fie von bem Bedanten nicht abzubringen, baß fie noch zu jung fen. Wenn aber ich es fehr ungern febe, daß fie fich in den Ropf gefett hat, vor ihrem gwanzigsten Sahre nicht zu heirathen : fo mare Diefes ungefahr mein unvorgreiflicher Rath, man ließe bas Mad: den vollende heran wachfen. Ift fie zwanzig Jahre, und der Berr Bruder bleibt auf feiner Meinung, eh bien! vielleicht giebt sichs hernach eher. Berr Bruder ift ben feinen Jahren noch mun: ter, und vigoureux, und wird biefer gebetenen dilation gar mohl beferiren tonnen. Es laufen hier feine faralia, wie in foro. Gelbft beliebigent Butachten überlaffe diefes alles, was ich hier wohl

meinend fchreibe. Polico aber, ber Berr Bruder fande Bedenfen, feinem Guchen ju inheriren, und glaubte, daß ben mehr junehmenden Jahren es bes quemer, und feinem Allter anftandiger mare, uns verheirathet ju bleiben, und den Reft feiner Zage in Rube augubringen, und bas Bohl feiner lieben Rinder, die den Berrn Bruder mit vieler Aufriche tigfeit verehren, fernerweit als ein gartlicher Bas ter ju beforgen, die auch benfelben pflegen und warten, als es fur einen guten ehrlichen Bater ges hort, und rechtschaffnen Rindern allenthalben eige net und gebuhret; polito alfo, fage ich, es vergienge bem herrn Bruder die Luft, fich wieder gu vers mablen: fo wird es mir lieb fenn, wenn Er fur mich und die Meinigen die gute Meinung behalt, und ber Fraulein huld und gewogen bleibt, wie es benn diefelbe verdient, und es weiter ju verdienen fuchen wird. Der ich ben Berrn Bruder gottlis cher Obhut empfehle, und nach abgelegtem guten Bunfche gu einer erfprieglichen Babecur, und glucklichen Wiederkunft mit alter beutscher Treue unabläßlichen beharre,

Hochwohlgebohrner Herr Rammerrath, Meines Hochgechrten Herrn Bruders

dienstwilliger Freund und Diener.

Krau

# Frau Tochter,

Sende dem Herrn Obersten von der innlied genden Brief mwerzüglich zu. Es liegt mir daran. In acht Kagen hoffe ich, so Gott, will, zurück zu kommen. Ich bin seit elitchen Tagen nicht gar zu wohl gewesen. Das Reissen in Glied bern wird immer heftiger. Die hiefigen Merate find alle der Meinung, es fen eine fliegende Bicht. Ich hatte es boch nicht gedacht. Die beftandige Mattigkeit ist das, was mir am meisten beschwerz lich fällt. Der Appetit ist schlecht, und der Schlaf umruhig. Mit einem Worte, ich fühle meine Jahre. Das Alter ist selbst eine Krankheit, sagten unfre Bater. Wie Gott will! Ich bin alle Stun: ben bereit. Der himmel bringe mich nur wieder gefund ju Guch, Damit ich meine Rinder vor meis nem Sibe noch segnen kann. Sage es Frigen, er soll nicht auf Reisen gehen, ich habe mich an-bers entschlossen. Wenn es geht, wie ich wunsche, fo habe ich einen Weg por mir, ihn glucklich ju machen. Mundlich ein mehrers. Gruffe Frigen. Der Junge mare gut genug, wenn er nur fluger ware. Bielleicht giebt es fich mit ben Jahren. Wie nachsehend sind voch die Aeltern gegen die Fehrer Kinder! Wenn die Frau-lein noch nicht an mich geschrieben hat; so kann es Anskand haben, die ich zurück komme. Ich merbe

werde fie wohl ben Ihrem Onkel fprechen. Ich bin,

Liebe Frau Tochter,

Dein redlicher Bater.

N. S. Frise foll sich zwen reiche Kleiber machen lassen, und neue Livren für die Bedienten. Wenn ich komme, daß alles fertig ift. Lebe wohl.

# Hochgehohrner Berr Oberster, Dochgeehrtester Berr Bruder,

Die Schwierigkeiten, welche das Fräulein von Lezez gefunden hat, mich ihrer Gegenliebe zu würdigen, vermindern die Hochachtung im geringsten nicht, die ich gegen sie bege. Sie sind ihrem Alter und ihrer Einsicht so anständig, daß ich sie doppelt verehren mußt. Hätte Sie meinen Wanns geworden; ihr Slück aber würde immer noch unvollkommen gewesen seyn, da mich meine Jahre zu ernsthaft machen, ihre Liebe zu vergelten. So ungerecht bin ich nicht, daß ich mein Slück dem ihrigen vorziehen sollte. Der Herr Bruder sind ein neuer Beweis, wie unschäßer ein vermünstiger Freund sey, Ich sehe meine Lleberz eitung eitung

eilung ein, die ich begangen habe. Gie erinnern mich auf eine fehr bescheidne Urt meines Alters. und ber Pflicht, Die ein Greis ben feinem berans nahenden Ende zu beobachten hat. 3ch will 3hr Bertrauen zu verdienen fuchen, und mich einer Leis benschaft entschlagen, die mir ben meinen Jahren nicht mehr anständig ift. Ich verwandle die Liebe, die ich gegen das tugendhafte Fräulein hegte, in eine vaterliche Bartlichkeit. Diefen einzigen Tebe ler halten Sie mir gu gute, daß ich gu eiferfüchtig bin, ben Befig Diefes liebenswurdigen Rindes iemanden anders als meinem Enfel ju gonnen. Ich weis, daß er fie anbetet. Er verdiente nicht mein Sohn zu fenn, wenn er andere dachte. Es ift mir unbekannt, ob das Fraulein gutig genug ift, feine jugendlichen Fehler ju überfehn, und ob fie fich entschließen fann, einen Menschen zu lieben, ber weiter feine Berdienfte hat, ihrer wurdig gu fenn, als diefe, daß er den Werth ihrer Tugenden und ihrer vorzuglichen Gigenschaften empfindet. Debe men Sie Gelegenheit, Bochgeehrtefter Berr Bruber, Die Reigungen Des Frauleins gu unterfuchen. Das Bermogen, welches mein Entel von feiner Mutter ererbt hat, ift gar ansehnlich. Ich werde ihn, wenn ich lebe, in noch bequemere Umffande au feisen suchen. Ich will ihm einen anständigen Rang kaufen. Sterbe ich einmal, fo fallt der größte Theil meines Bermogens wieder auf ihn. Aber ich will haben, daß er mir noch ben meinen Lebzeiten fur meine Borforge banten foll. Tür Raben, Sat. III Tb.

Rur bas banten uns die Rinder felten, mas wir ihnen burch unfern Tob laffen muffen, weil wir es nicht andern tonnen. Diejenigen Wohlthaten ges nießen wir felbft mit, die wir ihnen ben unferm Leben erweifen. Rann fich mein Entel eine großere Wohlthat wunschen, als die, um welche ich für ihn bitte? Er halt es felbft fur die größte, ich weis es. Machen Sie ihn, und jugleich mich gludlich, Werthefter Berr Bruber. Bir wollen Das Bergnugen unfrer Rinder befestigen, weil wir bende noch leben. Bielleicht hat uns ber Sim mel unfre hohen Jahre nur um beswillen fo lange gefriftet, bag wir an biefem Glucke gemeinschaft lich arbeiten follen. Ich bente gang ruhig an meis nen Tob, wenn ich mir vorftelle, bag ich in ben Urmen Diefer gartlich geliebten Enkelinn fterben foll. Laffen Sie Diefe mir fo angenehme Borftel lung nicht vergebens fenn. Gilen Gie, meine Bitte au erfullen. Sie wiffen nicht, wie lange Sie ben Ihren Jahren noch im Stande find, es ju thun. Ich wenigstens fuhle mein Alter alle Tage mehr. Meine Mattigfeit, und andre Bes schwerungen erinnern mich ftundlich an den letten wichtigen Schritt, ben wir ju thun haben. werbe meine Rudreife befchleunigen, und mit Uns gebuld ben Augenblick erwarten, ba ich von Ihnen erfahre, ob fich bas Fraulein entschließen fann, meinen Entel gludlich ju machen, und einem redlie chen Bater, der fie fo gartlich liebt, feine Bitte, vielleicht feine lette Bitte, ju gewähren. Der Dimmel

Himmel lasse unste Kinder gesegnet seyn. Das Gebet eines Naters bleidt nie unerhört. Es wird ihnen wohl gehen, und sie verdienen es auch. Wir wollen uns lieben, herr Bruder, bis wir sterben. Unste Kinder sollen von uns lernen, was Freundschaft sey, damit sie uns auch im Grade noch segnen. Dieses schreibe ich mit der wahren hochgachung eines alten Freundes, und bin,

Sochwohlgebohrner Herr Oberster,

Meines Hochgeehrtesten Herrn Bruders

ergebenfter Diener.

N. S. Es wird mir lieb fepn, wenn Sie und die Fraulein vergessen, daß ich die Uebereis lung begangen habe, sie auf eine amdere Art zu lieben, als es ist geschieht. Ich wurde Sie bitten, gegen keinen Menschen etwas davon zu gedenken, wenn ich nicht wüßte, daß Sie auch ohne meine Bitte so gefällig waten, meine Schwachheit zu bedeken. Grüßen Sie die Fraulein in meinem Namen tausendmal. Wie sehr verlangt mich ben Ihnen zu senn! Die guten Kinder! Es gehe ihnen envig wohl!

en Bernünftigen ist es eine der vornehme stem Negeln in der Freundschaft, daß man Niemanden zu seinem vertrauten Freunde "wähle, desse Eharakter, desse heher und Tuzgenden man nicht vorher sorgsättig geprüst hat. "Man behält zwar stets die Frenheit, sich von seinem Ilmgange zurück zu ziehen, wenn man sindet, daß er die Hossiung nicht erfüllt, die man sich von seiner Aufrichtigkeit gemacht hat; allein der Worner ist dennoch ditter, und unster eignen "Nauße nachtheilig, wenn wir erfahren müssen, daß, weir zu leichtgläubig, oder doch nicht vorsichtigzgenung gewesen sind.

"Ich habe mich vielmal gewundert, wie es kommen musse, dass man ber dem Hertasten, den dieser wichtigsten, und fast unzertrennlichen "Vert der Freundschaft, so wenig Sorgsalt bezeigt, "vernünstig zu wählen. Se wäre diese Worschich besonders um deswillen sehr nöchtig, da gemeiniglich von beyden Theilen alle Sorgsalt angemender wird, einander zu hintergehn, und seine "Fehler zu verbergen. Unser Worschaft angenissen handlungen dern Hauptmangel selft, welche den Kauf ungültig machen, wenn "sie verschwiegen worden sind. Sollte der Chestand, nicht wichtig genug seyn, daß man ihrer "auch wennigstens dere seine, dass man ihrer "auch wenigstens der sessen, dass wenigstens der seine Luch welche die

Berbindlichfeit von benden Theilen aufhorte, fo

bald fie verfchwiegen wurden ?

"Ich gebe hiermit allen verheiratheten Perfo: nen, benderlen Geschlechts, die Frenheit, und "erfuche fie barum, daß eine jede dren Rebler auf nfeten moge, von welchen fie glaubt, daß fie fo michtig fenn konnten, Die Che ju trennen. Es wird Diefe Nachricht zu einem Schluffel fo vieler ungludlichen Ehen Dienen, und ich werde Belegen: beit bekommen, aus allen Sehlern gufammen bren Der wichtigften auszusuchen, und es an feinem Orte nin Borfchlag bringen, daß fie durch ein Candes: acfes fur gureichend erflart werden mochten, als Dauptmangel alle Berbindung des Cheftandes "aufzuheben. Mein Berleger foll die Auffate ans nehmen; ich werde fie fodann mit Berfdiweigung Der Damen und Orte gufammen drucken laffen, und einen Borfchlag thun, ber dem gemeinen Befen nicht anders als vortheilhaft fenn fann, menn er bas Gluck haben follte, Die Achtung ber "Obern zu verdienen.

"So viel muß ich noch erinnern, daß unvers"heirathete Personen kein Recht haben sollen, der"gleichen Fehler in Vorschlag zu bringen. Sie "haben gemeiniglich zu viel Vorurtheile, und ich "wurde mussen gewartig seyn, viele wichtige Klei-

"nigfeiten anzuhören.

"Da ich die Hoffmung nicht habe, daß mein "patriotischer Einfall so bald zu Stande kommen, "und als ein allgemeines Geset eingeführt werden £ 3 "möchte:

"möchte: so murde ich gern sehen, wenn meine "Mitchürger sich wollten gefallen lassen, ihre Lieheebriese, statt der bisherigen Seufzer und Flamz-"men, und verstellten Schmeicheleyen, so einzu-"richten, daß sie ein wahres und redliches Bes-"kenntniß ihrer Fehler wären. Wie viel ungsuch-"liche Shen murden wir weniger haben, wenn dies

"fes geschähe!

"Ich gebe hier eine Probe von einem fo auf-"richtigen Befenntniffe. Die übrigen Briefe, Die "angebruckt find, erlautern basjenige noch weiter, "mas ich von biefer Materie oben gefagt habe. "Wenn ich die Auffage einmal ber Welt bekannt "mache, welche wegen ber bren Sauptmangel im "Cheftande ben mir einlaufen merben: fo will ich "jugleich einen reichen Vorrath von Formularen "für alle Stande und Arten der Liebhaber benders "len Gefchlechts liefern, wie fie einander von ihren "Rehlern bengeiten Rachricht geben follen. Das Bert wird, wenn ich anders die Welt fenne, "ziemlich weitlauftig ausfallen. Es foll auf Bor: "fcuß gedruckt merden, und ich will ju mehrer Ers bauung die Ramen berjenigen vordrucken laffen, "welche barauf pranumeriren. "

Sier find die verfprochnen Briefe.

### Mademoifelle,

3d liebe Sie mit ber größten Hochachtung. Ben ben Vorzugen, die Sie so schäftbar maschen, chen, und ben meiner Gemüthsart, ist nichts natürlicher, als daß ich Sie ewig zu lieben wünsche. Geben Sie mir Ihre Jand; is glaube ich der glückstichte Wann auf der Welte zu sepn. Bielleicht wundern Sie Sich über meinen unregelmäßigen Untrag. Meine Offenherzigfeit ist Schuld daran, und die Sache, die ich bitte, ist mir gar zu wichtig, als daß ich in dem Romanstyle darum bitten sollte. Ich dasse jed ich in dem Romanstyle darum bitten sollte. Ich dasse jed ich in dem Kage Zeit, Ihre Erklärung zu thun; langer halten Sie mich nicht auf, ich erstüge Sie mit aller der Zärtlichkeit, die ich gegen Sie empfinde. Mein Alter, meine Person, meine Stläcksumstände sind Ihrer, meine Person, meine Kelder nicht. Ich will so offens berzig seyn, und Ihren diese fagen.

Ich bin eigenstinnig, sehr eigenstunig, Mades motselle. Sie bonnen die Ordnung in meinem Hauswesen einrichten, wie Sie wollen, und wie es meine Umfande leiden; allein über diese Ordnung

muß unverandert gehalten werden.

Ich muß eine jede Stünde voraus wissen, wenn ich essen, schlafen, arbeiten, und mich vergnügen soll. Die Beränderung einer einzigen Etunde beingt mich auf die ganze Woche in Unordnung. Ich werde Ihnen nichts an Put und Bequentlich keit mangeln lassen, was Ihr Stand ersobert, und meine Einkünfte erlauben. Aber es wohren in meiner Gasse Männer, welche noch ein mal so vornehm, und noch einmal so vornehm, und noch einmal sich. Werden Sie das Derz haben, die Weite

ber berfelben prachtiger ausgeputt ju feben, und ihren großern Mufwand zu bemerken , ohne eine gleiche Pracht, und eben fo viel Aufwand zu vers langen? Gewiß, Mademoifelle, ich murbe es Ihnen abschlagen, und aledann murben mich mes ber Bitten noch Thranen erweichen. Liebe au Ihnen murbe ich nein fagen. Es ift feine Thorheit fofbarer, als die Thorheit, es des nen gleich ju thun, welche vornehmer und reicher find, als wir. Wenn man fein ganges Bermos gen baran gewendet hat, um Bernunftigen sehn Sahre lacherlich ju werden; fo ift man die übrige Beit des Lebens Bernunftigen und Unvernunftigen verachtlich, wenn fie feben, bag uns die Urmuth hindert, langer thoricht ju fenn. Menn Sie meine Rrau find; fo perlange ich, baf Gie Sich eben fo viel Muhe geben, mir burch einen reinlichen Angua gu gefallen, als Sie Sich in ben erften Tagen unfere . Cheftandes geben merben. Eine Frau, welche fich mehr fur Die Welt. als fur ihren Mann pust, verrath eine Sorglofigfeit, welche ihrem Manne empfindlich, und ber 2Belt perbachtig fenn muß. Giferfüchtig bin ich nicht; aber ich werde es gern feben, wenn Gie Ihre Mufführung fo vorsichtig einrichten, als wenn Sie ben eifersuchtigften Dann von ber 2Belt batten. Meine Bedienten find gewohnt, von mir als frepe Menfchen, und nicht als Stlaven gehalten zu mers Es icheint mir unrecht, ihnen ihre Urmuth empfinden zu laffen, ba fie gemeiniglich keinen Sehe fer

ler weiter haben, als diesen, daß sie nicht so reich find, wie wir. Ich glaube nicht, daß es Ihnen fchwer fallen wird, Sich eben fo glimpflich gegen fie ju bezeigen, ba biefes bas bequemfte Mittel ift, bie Sochachtung und Treue ber Bedienten ju gewin-Roch ungufriedner bin ich uber Diejenigen Berrichaften, melde fich zu ihren Bedienten allzuvertraulich herablaffen. Man giebt ihnen eine Frenheit, deren fie fich mit der Zeit gewiß mis-brauchen. Ich werde Ihnen fehr verbunden fenn, wenn Sie gu feiner Zeit vergeffen, daß Ihr Auf: wartmadchen niemals Ihre vertraute Freundinn Bemachtigen Gie Gich ber Berrichaft in ber Ruche. 3ch verlange nicht, daß Gie felbft tochen follen; aber bas verlange ich, bag bas Be finde Gie fur eine vernünftige Wirthinn, und nicht für ein erwachenes Rind halt, welches nur ba fitt, um fich futtern ju laffen. 3ch habe einen fehr armen Bater, welcher ein redlicher Greis, aber franklich, und ein wenig einfaltig ift. trauen Sie Sich mohl, ihn fo gu lieben, wie 36; ren eignen Bater? Ich werbe es von Ihnen vers langen. Das Bermogen, welches mir ber Sims mel ben meiner Sandlung gegeben hat, bas hat er mir vermuthlich barum gegeben, um diefem redlis chen Manne fein Alter erträglich ju machen. wurde mir nahe geben, wenn Gie andere bachten; und ich murbe es nicht gulaffen, gewiß nicht, Da demoifelle. Auf diesen alten redlichen Bater bin ich ftolz, und meine Freunde konnen mir niemals empfind: £ 5

empfindlicher schmeicheln, als wenn sie diesem gutherzigen Alten in seiner schlechten Kleidung eben die Achtung deseigen, die man einem angesehenen Greise vom Stande schuldig ist. Wie sehr werde ich Sie lieben, Mademoisselle, wenn Sie Sich ger wöhnen können, diesen guten Alten zu lieben! Voch eins. Ich kann mir nicht hieze widersprechen lassen. Ich kann mir nicht hieze widersprechen lassen. Ich sehr einschreiben der ich sehr es gern, wenn man mir zeit läst, dieses selbst einzusehn. Ich sehr es sehr dabt ein, und alsdam scham scham schwerte, so wohl über meine Uebereilung, als über die Rachsicht meiner Freunde, die sig gemisdrauchet habe.

Sehen Sie wohl aus allen diesen Umständen, Mademoiselle, daß ich die ungewöhnliche Misselhabe, habe, herr im Hause zu sehn? Es ist eine sehr altvätrische Mode; aber ich will sie doch derhöbehalt ten wissen. So viel kann ich Ihnen inzwischen versichern, daß, so gewiß sich herr im Hause zu sehn verlange, so gewiß will ich auch, daß meine Krau Krau im Hause sehn foll. Diese Artschung muß

Sie beruhigen.

Was meinen Sie, Mademoiselle? Getrauen Sie Sich, einen Mann zu heirathen, der alle diese Sehler hat? Glauben Sie, dem ungeachtet glück lich mit ihm zu leben? Ich ditte mir binnen acht Zagen Ihre Antwort aus. Entschließen Sie Sich dazu, so bin ich der glücklichse Mensch. Können. Sie Sich nicht entschließen, so werden

Sie mir ben einem aufrichtigen Geständnisse wer nigstens nicht Schuld geben, daß ich Sie habe ber triegen wollen. Leben Sie wohl. Ich bin xc.

98 : : :

## Sochzuehrende Tante,

Serr R : : hat mir einen Untrag gethan, welcher eine genauere Ueberlegung wohl zu verdienen fcheint. Doch bin ich unschlufig, ob mir fcon Die offenbergige Art, mit welcher herr mir igon die offengerigge Art, mir weitger Hert Rese sich erklärt, besonders gefällt, und viel Gutes verspricht. Ich übersende Ihnen scinen Brief, und bitte mir Ihren guten Rath, so bald als es möglich ist, aus. Die mitterliche Liebe, welche Sie ben andern Gelegenheiten gegen mid gedußert haben, läßt mich hossen, daß ein mir von ganzem Derzen rathen werden. Ich würde ist meine verftorbne Mutter mehr als jemals ver: missen, wenn mir nicht Ihre Wohlgewogenheit ein Recht gegeben batte, meine Zuflucht zu Ihnen zu nehmen. Ich habe meinen Onkel, und einige meiner Freundinnen des Wohlftands wegen gugleich mit ju Rathe gezogen: aber auf Ihren Ausspruch, Dochzuehrende Frau, werde ich es allein ankommen laffen, ba mein Onkel, wenn ich es magen barf ju fagen, ein wenig gar ju forgfam ift, und meine Freundinnen gar ju leicht:

leichtsinnig find. Ich bin mit ber Zartlichkeit einer gehorsamen Tochter,

## Hochzuehrende Frau,

Dero

2C.

### Sochzuehrender Onfel,

Es ist mir, wie Sie aus innliegender Abschrift sehen werden, von dem Herrn Rosse ein Worfdlag zu einer Heirach gethan worden. Da auf dieser Wahl mein ganzes zeitliches Glüc berruft: so seho dien die geneckte der Welt so wohl kennt, als Sie, und von desse dittiger Vorstegen die so die seho mich dans der die Welt so wohl kennt, als Sie, und von der gliegen Vorstegen die so die zuhrt die Sie, und von der Jhrigen. Sie haben als Onkel die Gewalt mir zu befehlen; und desse die Sie, als von der Jhrigen. Gie haben als Onkel die Gewalt mir zu befehlen; und desse die folgen, da ich Ihnen mit nichts als mit der Bitte beschwertlich falle, mir Ihren guten Rachzu ertheilen. Ich bitte, die Antwort zu beschlemis gen, und verharre is.

#### Liebe Bafe,

Du bift ein gluckliches Madchen, daß Du die Achtung und die Zuneigung eines Mannes haft erlangen können, welcher so einsehend und versnünftig

vernünftig ift, als Dein Brautigam. Wie aluds lich murben unfre Chen fenn, wenn es eingeführt mare, daß junge Leute einander ihre Fehler ents bedten, anftatt baß fie fich alle Dube geben, einander durch Schmeichelenen folche zu verbergen, und sich auf benden Seiten zu betriegen! Der Schritt, den Du ist thust, ist der wichtigste Schritt, Den ein Frauengimmer in ihrem gangen Leben thun Und doch ift man gemeiniglich ben feinem fo leichtfinnig, als ben diefem. Die Uebereilung pon einer Minute ift ber Grund gu einem Disver: anugen, bas oft viele Jahre bauert, und fich nicht eher endiget, als mit dem Tode. Alle unfre Gin: ficht, welche wir Frauengimmer gu haben glauben, ift gemeiniglich nicht hinreichend, Die Berftellung einer Mannsperfon ju überfehn, welche fich um unfre Begenliebe bemuht. In andern Fallen find wir fcharffinnig genug; nur in biefem nicht, mo fich Borurtheile, Gigennut, und andere Leidens Schaften einmischen, Die uns befto leichter blenden, je fluger wir und ju fenn bunten. D wie viel haft bu gewonnen, Liebe Tochter, daß Du alle Sehler Deines funftigen Mannes ichon ist beffer tennft, als fie manche Frau an bem ihrigen nicht fennt, mit dem fie mohl fcon viele Jahre in einer misvergnugten Che gelebt hat! Alle Die Schler, Die Serr R : : : von sich felbit fagt, find Eugenden, weil er fie gesteht; und fein Eigensinn, wenn es anders ein Eigensinn ift, verspricht einer vers minftigen Frau ein mahres Blude, und ein bauers haftes

haftes Bergnugen. Rannft Du Dir wohl mehr minichen, als einen Mann, ber um beswillen herr im Saufe fenn will, damit er Dir ben Freun: ben und Bedienten bas Unfehn ber Frau vom Saufe behaupten fann? Wie unvernunftig banbeln unfre Beiber, welche Die Große ihres Un: fehns auf Die Berachtung ihrer Manner bauen wollen! Der Vorwurf fallt allemal auf fie gu: rud, daß fie ben dem Berftande, mit dem fie fich bruften, feine flugre Wahl getroffen, und einen Mann genommen haben, Deffen fie fich fchamen muffen. Die Entschuldigung, daß fie der Eigennut baju gebracht hat, gilt hier nichts, ober es mußte möglich fenn, bag man einen thorichten Rehler mit einer noch großern Thorheit entschul Digen konnte. Lag Dich bas nicht abschrecken, baff er Dir fo beutsch heraus fagt, wie weit er Dir ben Aufwand und Staat gulaffen will. Bare er weniger billig, und hatte er nicht Willens, als ein ehrlicher Mann ju fterben; fo murbe er biefe Borficht nicht brauchen. Er hat Recht. Es ift feine Thorheit abgeschmackter, als wenn man fich burch einen übermäßigen Aufwand benjenigen gleich feten will, welche ihr Stand uber uns er: hebt. Bornehmern werben wir lacherlich; benen, bie uns gleich find, verächtlich; nicht einmal ben Pobel blenden wir. Berlohnt es fich mohl ber Mube, fein Bermogen ju verschwenden, um ben Namen einer Marrinn ju erkaufen? Es ift biefes ein gehler, ben Weiber von bemienigen Stande,

in welchen Du treten follft, fich immer vorwerfen laffen muffen, und immer mit Grunde. ihn, Liebe Tochter, gieb ihm Dein Wort, fo bald Du fannft. Das ift mein Rath. Blog um beswillen verdient er Deine gange Bochachtung und Bartlichfeit, baf er Muth genug hat, vor ben Augen ber gangen Stadt mit feinem alten guten Bater fo groß ju thun, beffen geringen Herkommens fich vielleicht ein andrer ichamen wurde, ber nicht fo vernunftig mare, als Dein Lieb. haber. Wie gewiß fannft Du fenu, daß er Dich auch im Alter noch gartlich lieben wird, ba er mitten unter ben Schmeichelenen, Die er Dir als Liebhaber fagt, mit einem fo eblen Trope Deine Sochachtung fur feinen Bater von Dir verlangt. Was für Liebe und Chrfurcht kann fich Dein Brautigam funftig von feinen Cohnen verfprez chen, ba er felbft ein fo tugendhafter Gohn ift! Mit einem Borte, Du bift gludlich. Gieb ihm Deine Sand. Dein Berftand, und Deine aute Hufführung verdienen diefes Glud. Lebe mohl mit ihm! Madchen, ich kann mich ber Thranen nicht enthalten. Lebe ewig wohl! Ich liebe Dich als Mutter.

## Hochzuehrende Tante,

Don einer so liebenswürdigen Freundinn konnte ich mir nichts anders, als einen so aufrichtigen Rath, und die gartlichsten Wunfche versprechen. Ich habe bem herrn R : : : geantwortet. wird, wie ich hoffe, mit meiner Erklarung, Die er pom neuen ziemlich treuberzig gefodert hat, zufries Den fenn. Berde ich ben meiner Che glucklich, fo werde ich es durch Sie, Sochzuehrende Frau. Ich fende Ihnen meine Untwort, und jugleich einige Briefe von meinem Ontel, und einigen Freundins nen mit, die ich mir gurud ausbitte. mich alle, ich weis es; aber wie fehr unterscheidet fich Diefe theils eigennutige, theils flatterhafte Liebe pon der mutterlichen Bartlichteit, die Sie, 2Berthefte Tante, gegen mich bezeigen. Ich fuffe Ihnen Da: für die Bande; der Simmel laffe mir fie noch viele Sahre tuffen! QBie gludlich werde ich fenn, wenn ich ber Borforge einer fo gutigen Mutter beftandig perfichert fenn fann! Auf funftigen Sonnabend merbe ich Sie befuchen. Bielleicht begleitet mich Berr R : : ; ju Ihnen. Er muß Gie fennen ler: nen. Go viel er fich auf feinen alten Bater au gute thut, fo foly bin ich auf meine liebe Zante. Ich bin mit ber findlichsten Bochachtung,

Hochzuehrende Frau,

Dero

ţ¢.

### Liebe Base,

Der Antrag ist vortheilhaft, nimm ihn immer an. Ich habe mich nach seinen Umständen erfuns

erkundigt. Er fteht gut. Wenigstens funfzig taufend Thaler hat er im Bermogen, und ift ein guter Wirth. Wenn er nur noch Pferde und Wagen abschaffte. Er tonnte alle Jahre bren buns bert Thaler ersparen, thut an Capitalà 5 pro Cent feche taufend Thaler. Denke einmal an, Bafe. was das fagen will, und zwar ben einer Sandlung, wie Die seinige, wo er bas Cavital meniastens auf amangig pro Cent nugen fann. Gieh, wie weit Du es bringft. Mannichmal fann eine Frau viel fagen, wenn fie es recht anfangt. Huf feine Be-Dienten wendet er auch zu viel; Die Leute leben wie Die fleinen Berren. Biel Arbeit, und magig Rutter macht gute Leute, fagte mein feliger Bater immer. Dun er mag bas halten, wie er will, es geht mich nichts an, und was mich nicht brennt, lofche ich nicht. Wie gefagt, nimm ben Mann! Aber bas fage ich bir, fange es flug an; es wird Dein Schade nicht fenn. Gine gute Cheftiftung ift bas Saupts wert. Schmiede Das Gifen, weil es warm ift. Ist thut er alles, mas Du verlanaft. Wenn er Dich einmal hat, hernach mußt Du nach seiner Pfeife tangen. Du wirft mich wohl verftehn. 3ch will Dir meinen Advocaten Schiden, der weis, wo bie Zaume hangen. Du bringft ihm fieben taufend Thaler mit. Lag Du Dir brengig taufend Thaler bagegen vermachen. Stirbt er ohne Rinder : : was meinft Du wohl, ob das gefchehn wird? Mun, albernes Madchen, Darüber mußt Du nicht roth werden; wie gefagt, ffirbt er ohne Rinder, fo Raben, Sat.III Th. 2)

muß das gange Bermogen an Dich fallen, fchleche terdings an Dich, dafür forge ja, denn Du bift feine Frau. Bas gehn Dich feine armen Freunde an? Der alte Bater wird boch auch nicht ewig leben, und Du fannst hernach noch allemal thun, mas Du willft. Es ift beffer, feine Freunde fehn Dir in Die Bande, als Du ihnen. Die Zeiten werden immer schlimmer, sieh Dich ja wohl vor, Steuern und Gaben fleigen. Der Ginnahme wird immer weniger; und was foll hernach eine arme Wittme anfangen, wenn ihr ber Mann geftorben ift? Die Freunde find aledann immer die fchlimm ften. Wie gefagt, beirathe ihn in Gottes Das men; es ift eine gute Parthie. Mein Abvocat foll bir noch mehr fagen. Ich muß auf die Borfe gehn. Lebe mobl.

N. S. Die drenffig taufend Thaler laß Dir in feinfilbrigen Zweydrittfeilen verschreiben. Zespäter Dein Mann stirbt, desto mehr thun sie hernach; denn das Ugio steigt, Gott Lob! alle Tage.

### Schwesterchen,

Dift Ou toll? Ou wirst doch den eigensinnigen Maun nicht heirathen wollen! Das wird einmal ein zärklicher Shmann senn, der schon als Liebhaber so deutsch von der Leber weg spricht, ehe er noch weis, ob Ou ihn haben willst. Das stünde

mir an, bag ich mir auf eine fo gebietrifche Urt follte Lebensregeln vorpredigen laffen. bert mich, baß Dein gartlicher Enrann nicht gleich bas Maag mit geschickt hat, wie weit Dein Reif rod fenn foll, wenn Du das Glud haft, feine unters thania gehorfamfte Frau ju merben. Alles von ber Welt laffe ich mir gefallen. Aber bas mag fich mein funftiger Mann ja nicht unterftebn, baß er mir vorschreiben will, was ich fur Rleiber tras gen foll. Dafur ift er mein Mann, und nicht mein Schneiber. Sat er bas Berg nicht, eine Frau au ernahren, welche fo viel braucht, als ich: mag er mich nicht nehmen; ober, wenn er mich boch nimmt, fo foll er febn, wie ich ihm ben Ropf will gurechte fegen. Bas hilft uns benn unfer Eingebrachtes? Beben wir bas um besmillen bin, baß wir die hohe Ehre haben, Frau zu werden? Sachte, vielfuhner Ritter! Beut ju Zage fpielt man die Romane anders! Ein Madchen, Das bem Manne taufend Thaler gubringt, hat das Recht, ihm alle Jahre taufend ju verthun. Dafur hat er auch eine Frau, die ihm Ehre macht. ich mich um deswillen nicht fo prachtig halten, als meine Nachbarinn, damit mein Mann ehrlich bleibt? Bo fommt benn Diefe neue Beisheit her? Lag es fenn, Schwefterchen, bag ber Mann jum Teufel geht, und bankrut macht: mas fchabet bas ber Frau? Und wenn alle Glaubiger betros gen werden, fo gewinnt boch die Frau, ober fie muß es fehr dumm anfangen. Aber Dein Mann

perliert ja feinen ehrlichen Ramen Daben ?- Aber marum benn? Ben uns wohl nicht, Schwefter: chen. Es ift niemand ehrlicher, als em muthwillia bankruter Raufmann, und niemand alucklicher, als feine Frau, die ihn dazu gebracht hat. altvatrifch bift Du! Mit einem Borte, Dein Lieb: haber mag fenn, wie er will, fur mich mare er nicht. So lange ich noch nach meinem Ropfe leben fann; fo lange mag ich noch nicht ins Buchthaus. Thue, mas Du willft, mit meinem Willen follft Du ben alten Jefus Girach nicht heirathen. Desmegen wollen wir nicht figen bleiben; ich gebe Dir mein Rur unfer Geld tonnen wir uns einen Mann kaufen, wie wir ihn haben wollen, einen feinen geduldigen, und gehorfamen Mann: bas laffe ich eher gelten. Lebe mohl, und übereile Dich nicht. Ich bin Deine aufrichtige Freundinn zc.

## Jungfer Muhme,

The Herzensbandiger scheint ein allerliebster Perdant zu seyn. Was muß er mit seiner Orden mung sagen wollen, die er so einsörmig gehalten wissen wollen, die er so einsörmig gehalten wissen woll, daß ihm nicht eine Viertelstunde verrückt wird? Der hatte sollen einen guten Schulzrektor in einem kleinen Schadthen abgeben, wo die Knaden von früh um sechs Uhr an, bis auf den Albend um zehn Uhr, nach dem Takte der Ruthe sich anziehen, sernen, essen, trinken, umd scholasen mußen, und das heute wie gestern, und morgen wie

wie heute. Unmöglich ift es 3hr Ernft, bag Gie Diefen Schematischen Mann heirathen wollen. Bers geibn Gie mir Diefen Musbrud; mein Bruder nennte ihn fo, und lachte erfchrecklich bagu. muß wohl ein artiges Wort fenn; denn mein Bru: ber ift migig, wie ber Benter! Bie gefagt, Ihr Ernft fann es unmöglich fenn, oder Sie follten mich fehr dauern. Bedenken Sie einmal, was foll das fur eine Bucht werden? Ginen Sag, wie ben andern, beftandig ordentlich, bas ift ja gar unerträglich! Goll ich Ihnen einmal mahrfagen? Wollen Gie miffen, wie es geben wird? Dier ba: ben Gie Ihren Lebenslauf.

Fruh um feche Uhr fteht die junge Frau auf, nachdem fie drenmal gegahnt, und zwenmal die Mugen gewischt hat. Gie gieht fich an, und gwar gleich reinlich und forgfaltig, Damit fie bas feltne Blud hat, ihrem theuern Gemable ju gefallen. Es wundert mich, Liebe Jungfer Muhme, daß Ihnen Ihr Liebhaber nicht auch vorgefdrieben hat, wie lang ber Morgenfeegen fenn foll. Wie leicht fonnten Gie langer beten, als er es ausgerechnet

hat, daß Gie beten follten. 2Beiter:

11m fieben Uhr wird Thee, oder Caffee ges trunten, bren, bochftens vier Zaffen, mehr nicht, junge Frau, ben Leibe nicht mehr, daß ja Die Wirthschaft nicht in Unordnung gerath. bem Schlage achte muß auch das Fruhftud ver: gehrt, und alles wieder abgeraumt, und an feinen Ort gefett fenn.

Um acht Uhr geht der Mann auf die Schreibes ftube. Er kußt Sie zum Abschiede, und geht! Schn Sie nun, Jungfer Muhme, darauf können Sie also sicher Rechnung machen, daß, wenn er Sie den ersten Tag früh um acht Uhr geküßt hat, so küßt er Sie das gang Jahr lang früh um acht Uhr. Beträgt in einem Jahre, richtig gerechnet, dreydundert und fünf und sechzig Kusse zum Frührstücke, und wenn wir ein Schaltjahr haben, noch einen Kuss mehr.

Bon acht bis zwölf Uhr haben Sie Zeit, Ihre Wirthschaft zu besorgen, und, wie Ihr zufünstiger Sheherr sehr tieffinnig sich ausbrück, sich der

Berrichaft in ber Ruche ju bemachtigen.

11m gwolf Uhr konmt er heim. Sorgen Sie ja, daß Sie fein nach Rauche riechen, und Rund am Arme haben, damit er die gute Wirthinn sieht. Aber vor allen Dingen forgen Sie, daß das Effen mit dem zwölften Schlage auf dem Tische fteht.

Bis um zwen Uhr wird gegeffen, und wie ich hoffen will, nichts gethan, als Caffee getrunken.

Um zwen Uhr geht er wieder an seine Arbeit, und Sie gehn ins Bette. Denn so ein Barbar wird er doch nicht seyn, daß er Ihnen diese der wehren wollte. Schlasen kostet ja kein Geld, und wenn Sie schlasen, so widersprechen Sie auch nicht; zween Hauptunkte, die Ihr Sittenprediger sehr einzuschäften sucht! Bis um sieden Uhr also thun Sie, was Ihnen gefällt, und dieses werden

ben wohl bie einzigen Stunden fegn, wo Sie im Stande der natürlichen Frenheit leben, wie mein Bruder zu fagen pflegt.

Um sieben Uhr erscheint ber Berr vom Saufe wieder, und versichert die Frau vom Sause feiner Bunft und geneigten Willens zuvorn.

Um acht Uhr kommt bas Abendeffen unver:

auglich.

Um neun Uhr, benn fo lange, und langer nicht, darf man ben Tische sigen, wird die Tafel aufgehoben, vielleicht gebetet; und sodam erhebt sich der Berr mit feiner hubreichen jungen Frau zum Camine, eine Pfeise Tabak zu rauchen, und sie zu eraminiren, wie, sie heute ihre Stunden ein getheilt hat.

Es schlägt zehn Uhr. Geschwind die Pfeife ausgestooft, ausgezogen, zu Bette gegangen, und hernach — was weis ich! Vernuthlich alles nach Stunden und Minuten, damit wir ja

nicht in Unordnung kommen.

Fruh um feche Uhr wieder aufgeftanden, und

fobann ut fupra, fpricht mein Bruber.

Nun, Liebe Jungfer Muhme, wie gefällt Ihnen ber Lebenslauf? So ordentlich geht die Sonne nicht auf und unter. Muß so ein Ehstand nicht schon seyn? Aber das rathe ich Ihnen, wenn Sie einmal in die Wochen kommen sollten, daß Sie Sich ja an die Stunde binden, die er Ihnen setzt; sonst bringen Sie ihn um alle seine Ordung.

**y** 4

Im Ernste, Ihr Liebhaber ift unerträglich. Wenn Sie es gut mit Sich Selbst meinen; so stecht ten Sie ihm ein niedliches Körbchen, und schicken Sie ihn heim. Das verdient der Eigenstim. Ich verharre

> Ihre Dienerinn 2C. 2C.

#### Liebe Schwester,

nas muß ich gestehn! So offenherzig habe ich noch feinen Liebhaber gefehn! Gine gang neue Mode, fein Glud zu machen, wenn man feine Rehler beichtet! Das wolle der himmel nicht, baf bas Ding unter und Madchen Mobe werbe! Was meinft Du wohl, Schwester, daß ich zu meis nem Amadis fagen follte? Gollich etwan fprechen: 3ch habe die Ehre, Ihnen ju fagen, daß ich ein "Madden bin, welches einen Mann haben mochte, und wenn er auch noch dummer mare, als Gie, tapfrer Amadis. Ich gebe Ihnen meine Sand, "um mich dem jungfraulichen Zwange zu ent reifen, und ale Frau thun ju tonnen, mas Ich habe ben Fehler, baf ich feine ,ich will. Mannsperson haffe, ob ich gleich nur einen auf 3ch fann nicht leiben, bag seinmal beirathe. "Sie mir widerfprechen, denn Sie find der Mann, "und ich bin ein schwaches Werkzeug. 3ch werde "Ihnen nicht mehr verthun, als ich brauche; "aber aber ich brauthe fehr viel, um andern Weibern nichts nachzugeben. Ich werde alle Tage in Ge: "fellschaft gehn, damit mir Ihre beständige Be: "genwart nicht jur Laft wird. Gorgen Gie fur "Beld jum Spielen, Damit Gie Ehre von mir hat "ben. Wenn ich erst spåt in der Nacht nach "Sause komme, so schlafen Sie nur ruhig. Ich "Bin mundig, und fann mir felbft rathen. "Die Wirthschaft werden Gie forgen, benn Gie find herr vom Saufe. 3ch habe Gie geheira: .thet, um eine Frau ju fenn, und Gie, mein Berr, "haben die Ehre, daß Gie mein Mann find, um "mich ju ernahren; wie Gie bas moglich machen, "bas ift meine Gorge nicht. Diefes find meine "Behler, Bartlicher Amadis; befinnen Gie fich, ob "Sie bem ungeachtet Sich getrauen, mit mir "gludlich ju leben., Bie gefällt Dir bas, Schwefter? Sollte ich fo treubergig fenn? 3ch weis mohl, wie ich bin, was braucht es mein Lieb. haber ju miffen? Er wird es Zeit genug erfahren, wenn er mich am Salfe hat. Du bentft vielleicht, Schwester, mas fur ein gludliches Madchen Du bift, baf Du fo einen treubergigen Beichtfohn gum Rrener haft. Glaub es nur nicht. Das find Die Schlimmften, Die fich fo aufrichtig ftellen. 2Bage es einmal, wenn er Dein Mann ift, und wirf ihm feine Fehler vor! Sabe ich Dir es nicht gefagt, wird er fprechen, daß ich diefen Fehler habe, marum haft Du mich genommen? Aber bas ift bas fclimmfte noch nicht. Sat Dein Mann bas Berg, 3) 5 fo

so viel Fehler von sich selbst zu sagen: wie wird er Dir die Ohren reiben, wenn er Deine Fessler kennet lernt! Das ware mir unerträglich. Wenn ich schon Frau bin, und Kinder ziehe, soll ich da noch erst mich selbst ziehen und hofmeistern lassen? Vertr. Hann, das lasse er bleiben, oder es läuft nicht aut ab!

Mit einem Borte, Schwester, überlege, was Du thust, und mache Dich nicht ohne Noth uns

glucklich. Lebe mohl.

## Liebe Jungfer Gevatterinn,

Ch weis nicht, was ich Ihnen rathen foll. Co D viel ift gewiß, ich mochte lieber bes Berrn R : : = Bater oder Bedienter fenn, als feine Frau. Er verlangt von Ihnen gar ju viel, gewiß gar ju Mein feliger Mann, trofte ihn Gott! hatte mir fo fommen follen, wie Ihnen Ihr Liebhaber begegnet; mit Sugen hatte ich ihn getreten, den Sund! Es fann unmöglich ein gutes Ende nehmen, ba er fcon fo fruh anfangt, die Rlauen feben zu laffen. Das wolle der himmel nicht, was foll daraus were ben! Wir armen Weiber! Wir haben Die gange Wirthschaft; und die Rinder auf dem Salfe, wenn unfre Manner aus dem Saufe geben, und vorneh. men, mas fie wollen. Gollen wir nicht ju Saufe unfern Billen haben, ba wir ohnebem halbe Stla: vinnen find? Ueberlegen Gie es mohl, Jungfer Gevatterinn, ben Ihren Jahren und ben Ihrem Gelde

Belde können Sie allemal wählen, wie Sie wollen. Der junge herr Prir wird außer sich sern, wenn er es erfährt. Sie können es nicht berantworten, daß Sie dem armen Prir bestädnig so spröde begegnet haben. Berstand hat er freylich nicht; aber desso ehster kürsige Frau. Hat er doch Geld, und wenn der Water kircht, so will er Baron werden, und den Prester kram aufgeben. Denken Sie einmal! Frau Baronessinn! Gnöddige Frau Baronessinn! Wieden das kingt! Und wenn Sie den Herrn Rreit heitratzen, so heißt es Frau Rrei schlechtweg, und wenn es hoch könnut, so könnut eine Frau Commerprathinn heraus. Wie gesagt, übereilen Sie Sich nicht. Es wäre ewig Schade um Sie. Ich die nich.

N. S. Wiffen Sie benn auch, baß Ihr herr Ress schon vierzig Jahre alt ift?

## Mademoifelle,

The habe neulich vergessen, Ihnen noch einen Kehler von mir zu sagen. Es ist dieser, das ich sehr ungeduldig liebe, venm ich liebe; und daß ich ehr unruhig din, wenn ich in vierzehn Tagen die Erklärung noch nicht erhalten kann, die ich mir binnen acht Tagen ausgebeten. Haben Sie wir Weben Sie mir Ihre Entschließung. Auf der Welt mielden Sie mir Ihre Entschließung. Auf der Welt wünsche ich mir nichts so sehr, als Ihre Gegenliebe. Ich werde vielleicht untrösstar fenn, wenn

wenn Sie mir eine abschlägliche Antwort geben; aber ich schäes Sie zu hoch, als daß ich Ichnen den geringsten Iwang anthun sollte. Erklären Sie Sich frev. Bin ich unglicklich genug, Sie nicht zur Frau zu bekommen; so lassen Sie mir wenigstens die Hoffmung, daß Sie mich sir Ihren Freund aus nehmen wollen. Ich werde das ewig sepn, und mich aufrichtig freuen, wonn es Ihnen allezeit so wohl geht, als es Ihre Augend verdient. Ich bin

der Ihrige,

#### Mein Herr,

Nielleicht wurde ich Ihnen geschwinder geant wortet haben, wenn ich nicht so viel Sochache tung fur Gie hatte. 3ch habe Zeit gebraucht, um ju überlegen, ob ich bas Butrauen verdiene, wel ches Sie gegen mich auffern. Der Rath meiner nachsten Unverwandten fchien mir in einer fo wich: tigen Sache nothig ju fenn. Gine unvorsichtige Entschlieffung murbe vielleicht ber erfte Rehler ges mefen fenn, den Sie an mir billig ju tadeln gefuns Diejenigen von meinen Freunden, ben hatten. auf beren Ginficht ich mich verlaffen tann, ver fichern mir fo viel Gutes von Ihnen, mein Berr, daß ich mich nicht langer bedenken darf, Ihnen meine Sand anzubieten. Ich thue es mit der Env pfindung einer Perfon, welche munfcht, durch Ihre Liebe gludlich, und Ihrer Juneigung immer mur: Diger ju merben. 3ch bin ic.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Sch hoffe, ich will mich mit der Erfahrung fchuten, wenn ich behaupte, daß viele aus Reigung lieben, aber aus Eigennut heira: then. Wenigftens haben Diejenigen fein Recht, mir ju miderfprechen, welche fich mit einem "Frauenzimmer verbinden, die, nach dem ordents "lichen Laufe der Natur, ihre Großmutter senn "tonnte. Diefe Liebhaber Der Alterthumer ges "winnen in der That sehr viel, wenn man ihnen "Schuld giebt, daß ihre Verbindungen aus Eis ngennut geschehen. Ware Diefes nicht, fo murde "man fie gar fur narrifch halten; und ich glaube, "nach der Urt, wie die heutige Welt denft, ift es nimmer ruhmlicher, eigennungig, als narrisch ju nfenn. Ich bin alfo nicht wider Diefe Urt der "Ehen. Dieses nur scheint mir unseidlich zu "sehn, daß man dergleichen Frauenzimmern, wel"che ohnedem ihr Alter abergläubisch macht, so wiel von Liebe, und gartlichen Empfindungen "porfchwast. Es ift unbillig, ihre Leichtglaubige "keit zu misbrauchen. Ich will ein Formular "geben, wie man in dergleichen Fällen seufzen "musse. Ein jeder, der es braucht, wird es nach "seinen Umständen zu verändern wissen. In der Dauptfache werden wir immer einig fenn, wenn "wir anders aufrichtig fenn wollen. "

Madame,

#### Madame,

na ich nur fünf und zwanzig Jahr alt bin, und Sie gestern in Ihr fieben und funfzigstes ges treten find; fo wird mich die gange Welt für einen Marren halten, wenn man erfahrt, daß ich mich habe überwinden konnen, Ihnen ju fagen, daß ich Sie liebe, und Sie um Ihre Begenliebe bitte. Ware ich einer von den jungen leichtsunigen Mens fchen, welche auf weiter nichts fehn, als auf Die Jahre, und auf ein frifches blubendes Beficht; fo wurde ich mir felbit diefen Borwurf der Thorheit Aber nein, Madame, meine Liebe ift grundlicher, und ernfthafter. Außer dem daß Gie, ungeachtet Ihrer Jahre, noch immer bas muntre und frifche Wefen benbehalten, bas Gie in vorigen Zeiten schon und reizend gemacht haben mag; so besitzen Sie gewiffe Vorzuge, Madame, die Ihren Werth unendlich erhohn. Jedes Jahr, das Gie au alt find, tonnen Sie mit taufend Thalern abs taufen; und Sie tommen mir ben diefer Rechnung faum als ein Madden von fechgehn Jahren vor. Ich schwore Ihnen also ben Ihrem Gelde, und ben allem, mas mir ehrwurdig ift, daß ich Sie und Ihre Borguge aufs heftigfte liebe. Entfchließen Sie Sich die Meinige ju fenn. 3ch glaube, Sie werden ben Ihren Umftanden mehr nicht von mir verlangen, als Ehrfurcht und Beduld. Diefe ver: fpreche ich Ihnen. Da Sie fo vernunftig find, Madas Madame; so traue ich Ihnen zu, daß Sie meine Geduld nicht misbrauchen, und zum längsten in sechs Jahren Anstalt machen werden, mich in die Unstädied zu sehen, daß ich den schmerzlichen Verzuluft einer so ehrwürdigen Frau als ein betrübter Wittwer zween Monate lang beweinen, und so dam durch Sulfe Ihre Geldes mir ein junges Mädchen wählen kann, in deren Armen ich das jenige empfinde, was ich ist nicht fühle, und welch mich verzessen läch, daß ich mir die Gewalt angethan habe, zu sen,

Madame,

der Ihrige.



"Sch habe mich schon oben erklaret, in wie weit ich es entschuldige, wenn junge Mannsper, fonen alte Weiber heirathen. Lächerlich "find sie mir immer, das kann ich nicht läugnen. "Sie sind aber nur mit ihrem guten Wortheile placherlich, und machen fie nur Unftalt, bag ihre "bejahrten Schonen fich ju rechter Zeit abführen; no werden fie etwas haben, womit fie fich uber "Die Spotteregen der Welt troften konnen. Sie "kommen mir wie diejenigen vor, die vor dem "alten Bilbe einer Heiligen knien, das schon ihr "Brofvater angebetet hat. Werben fie erhort, "fo iftes fcon gnug; nur barf biefe Undacht nicht Ju lange bauern. Oft fehlen wir in unfrer Soff nung, und aledann ift das Unglud nicht ju uber: 3,66m. Ich habe einen Freund, welchen feine 3,6chulden nothigten, auf diese verzweifelte Art 3,5artlich zu thum. Er hat sein Ungluck zwanzig "Jahre mit ziemlicher Belaffenheit ertragen. Schon Drenmal hat er alles eingekauft, mas jur Trauer peines Wittwers gehort, und drenmal hat fich feine

"funf und fiebenzigjahrige Phyllis entschloffen, mieder gefund ju werden, und vom neuen aufzugleben. Er hat mich gebeten, nachstehenden Brief "bekannt zu machen, damit er fich ben benen ent Achuldige, welche ihm die ungleiche Beirath mit einer funf und funtzigjahrigen Wittme ehebem als eine Thorheit haben auslegen wollen.

"Er

"Er wünscht, daß sich andre an feinem Erenspel spiegeln, und sich auf die Sorgfalt der Aerzte "nichtzu sehr verlassen mögen, welche nicht allemaß "im Stande sind, einen Körper zu töden, dep dem "die Liebe alle heilsame Arznehen entkräftet. Dier "til der Brief, welcher der Brund zu seinem Unsglücke war. Kann man wohl so unempsindlich "seyn, und solden Reizungen widerstehen.

#### Mein Berr,

Ach weis in ber That nicht mit Gewiffheit au J fagen, wie alt ich eigentlich bin. Rach meis nem Tauficheine bin ich etliche und funfzig Jahre. Ich tann mir aber nicht anders einbilden, als bag fich der Rufter verschrieben haben muß: benn nach meinen Rraften, nach ber Begierbe, Die Welt gu genießen, und nach dem Berlangen, Ihnen, mein Berr, ju gefallen, nach allen diefen Umftanden ju urtheilen, bin ich unmöglich alter, als drenfig, hochstens sechs und drenfig Jahre. Ich bin auf bem letten Balle ungemein mit Ihnen gufrieden gewesen. Sie haben ben Ihren gwangig Jahren etwas fo gefettes, und mannliches, welches alle meine Aufmerkfamkeit verdienet. Die andern jungen herren flatterten um die Madchen berum, Die weder jum Lieben noch jum Zandeln alt genug, und viel ju jung find, vernunftig mit fich reben ju laffen. Ich werde es ewig nicht vergeffen, mit Raben, Gat. III Tb. welcher

welcher Achtung Sie mir ben gangen Abend bin: burch begegneten. 3ch mar bie erfte, Die Gie sum Tange auffoberten, und ich glaube mich nicht att irren, wenn ich Sie verfichre, baf ich ben aller threr Bescheibenheit Die lofe Sprache Ihrer Mugen verftanden, und 3hr ganges Berg gefeben habe. als Sie mir Die Sand jum erftenmale tuften. Raft find Gie noch ein wenig ju furchtfam. Ihrer Schuchternheit auf bem halben Wege ents Ich will Ihnen fagen, baß ich gegen fommen. Sie liebe. Urtheilen Gie, wie jung mein Berg fenn muß, ba es mit bem Ihrigen einerlen fublt. Bie gludlich werde ich fenn, wenn ich ben einer genauern Berbindung mit Ihnen, mich wegen Derjenigen Jahre Schadlos halten fann, in benen ich an ber Seite eines abgelebten murrifchen Dans nes gang trofflos feufgen muffen. Meine Meltern gwangen mich, ihn ju beirathen, weil er Bermb, gen hatte; ich fonnte ihn aber, aller Bemubungen ungeachtet, babin nicht bringen, bag er feines Le: bens überdrufig geworden mare. Drenfig Jahre, fonnen Sie es mohl glauben? brenfig Jahre lebte er noch, und nur mir jum Eroge ift er nicht eber, als vor funf Jahren, geftorben. 3ch bin aans fren. und befige, außer einem gartlichen Bergen, Beld gening, Sie gludlich ju machen. Wollen Sie meine Sand annehmen? Bier ift fie. Es kommt auf Sie an, wie viel Sie verlangen, Sich einen Rang ju faufen, und eine anftanbige Equipage anguichaffen. - Mit wem ich mein Berg theile, mit bein

bem theile ich auch mein Bermogen. Mit ber Beit foll bendes gang Ihre fenn. Waren Gie weniger blode; fo wurde ich mehr behutfam fenn. Ihnen meine Empfindungen ju entdeden. Ihre Liebe ift mir unfchatbar; wie groß wird das Bers gnugen noch alebann fenn, wenn funftig einmal, ber himmel gebe, fo fpat, als moglich, die Zeiten kommen, die uns ben einem herannahenden Alfer nothigen, unfre Liebe in eine ernfthafte Freund-Schaft zu verwandeln! Ich brenne fur Berlangen. Ihre Entschlieffung aus Ihrem Munde zu horen. Ich werde auf den Abend zu Saufe fenn. jugendlich schlägt mein Berg, Da ich dieses schreis be! Ich gittere, aber nur fur Vergnugen gittre ich. Wie entzuckend wird der Augenblick fenn : : : Rein, mein herr, mehr kann ich nicht fagen. Ben nahe vergeffe ich, daß ich ein Frauengimmer bin. Mit einem Worte, ich liebe Gie. Preffen Gie mir fein offenherziger Befenntnif ab. 3ch liebe Sie, und ich bin gang

Die Ihrige.



\*\*\*\*\*\*\*

ie Menschen find fo finnreich, daß fie viel mal ihren größten Thorheiten einen from men Unftrich ju geben wiffen. "Die übereilten Chen erftrect fich biefe Urt ber "Undacht. Biele heirathen, ohne ju überlegen, "ob fie im Stande find, den unentbehrlichen Mufwand ju beftreiten, welchen eine Birthichaft perfodert; Gie feben die Roth voraus, in Die fie nich und die Ihrigen fturgen; fie konnen aber ber Liebe nicht widerftehn. Und weil fie in andern "Sandlungen vernunftig genug find, nichte unbe-"fonnenes ju unternehmen; fo fuchen fie fich ju bereden, daß Diejenige Thorheit, ju welcher fie "fich itt anschicken, eine Urt von guten Werten nfen, wo fie ihr chriftliches Vertrauen auf Die gotte "liche Borforge an ben Tag legen, und ben bims mel, fo gu fagen, ben feinem Berfprechen feft hals sten wollen, damit er Unftalt mache, fie zu ernah "ren. Gie beten, und beten vielleicht andachtig: Aber auch eine Thorheit, die man mit Bebet ans afangt, bleibt bennoch eine Thorheit, und gieht oft "Die ungludlichften Folgen nach fich, welche in "bem gegenwartigen Falle befto empfindlicher find, je weniger wir uns vorwerfen wollen, daß die "Schuld unfer fen. Wir wollen ben Simmel gur "Berantwortung giehn. Wie leicht wird und "bas Berg, wenn wir jemanden finden, dem wir "unfre Uebereilung Schuld geben tonnen! Ein "leichts "leichtstünniger Thor flucht auf bas Schickfal; ein "frommer Thor seufzt über den himmel. Bepde "find Thoren!

"Da diese unvorsichtigen Verbindungen nicht "ungewöhnlich sind; so werden sich vielleichtleser "finden, welche sich nachstehende zween Briefe zu "Ause machen können."

#### Mademoifelle,

Ach habe einige Jahre her bas Bergmigen ge: habt, burch einen oftern Umgang ben Werth Ihrer Tugenden, und Die Bortrefflichfeit Ihrer Bemuthsart kennen zu lernen. Da ich und Sie über die ersten Jahre weg find, in denen man die Empfindungen der Liebe gar leicht einer flüchtigen Uebereilung Schuld giebt; fo fann iche magen, Ihnen meine Bartlichfeit ju entbeden, und Gie gu versichern, daß ich es fur mein größtes Glud in ber Welt halte, ber Ihrige ju fenn; und baß ich Diefes mit einer fo reifen leberlegung fchreibe, baß ich überzeugt bin, Diefes Glud wird mir nach vielen fpaten Jahren noch eben fo fchagbar fenn, als es mir ist ift. Bas fur ein Simmel muß ein Cheftand fenn, wo fich die Liebe auf Tugend grun: bet, und wo man fich von benben Theilen Dube giebt, die Sochachtung gegen einander immer neu ju erhalten, und taglich ju vermehren! Diefe felt: ne Gludfeligfeit tann ich mir von niemanden in ber Welt versprechen, als von Ihnen, Mademois

**∌** :

felle; und ich meines Orts mußte aller Empfine bungen ber Menschheit unmurbig fenn, wenn ich bas Geringfte verfaumen wollte, Ihre Gludfelige feit eben fo vollkommen zu machen, als ich die meis niae zu febn muniche. Rann ich hoffen, in meinen Bunfchen glucklich ju fenn ? Das macht mir feine Sorge, daß mein 2lmt fehr wenig einträglich ift; daß Gie felbft fein Bermogen besigen; und daß ich feine fo nahe Soffnung vor mir febe, wie Diefem Mangel Der geiflichen Gludeumftande abjubelfen fenn mochte. Es fann nicht fehlen, eine fo tugendhafte Liebe, wie die unfrige ift, lagt ber himmel nicht unbelohnt. Er wird uns Wege gu unfrer Berbeffrung geigen, Die wir als einen Gees gen unfrer vernunftigen Absichten anfehn tonnen. Befett aber auch, unfre Umftande verbefferten fich nicht, gefest, wir lebten fummerlich ; o wie viel haben wir vor taufend Ramilien voraus, ba uns unfre aufrichtige und gartliche Liebe nicht Zeit laft, an unfern Mangel ju benten ! Ich wenigs ftens, Mademoifelle, ich traue mir, ben Waffer und Brodt der vergnügtefte Ehemann ju bleiben, wenn ich bas Glud habe, ber Ihrige zu fenn.

#### Antwort.

Nein, wahrhaftig nein, mein herr, das ist meine Religion nicht. So hoch ich Sie schäte, und so lieb ich Sie als einen meiner besten Freunde habe: so wenig kam ich mich entschliessen, als Frau

Krau im Ramen Gottes mit Ihnen gu bungern. Blauben Sie mir, es gefchieht nicht aus Leicht: finn, baf ich fo fchreibe. Gie fennen mich. Co lebhaft ich bin, fo ernfthaft bin ich auch, wenn ich an eine Berbindung bente, beren Folgen fo mich tig find. Ich bin überzeugt, baß Gie ber recht: Schaffenfte Mann von ber Welt find, daß Gie mich aufrichtig lieben, baf Gie alles baran mas gen murben, mich gludlich zu machen; bag unfer Cheftand ein mabres Mufter einer vernünftigen Che fenn murbe; Das alles weis ich: Aber, mein Berr, aus Sochachtung gegen Sie, aus mahrer Kreundschaft, verftehn Sie mich wohl, aus bloger Liebe ju Ihnen, mag ich Sie nicht jum Manne Glauben Gie benn, daß unfer Cheftand, haben. nur vier und grangig Stunden bauern foll? Und glauben Sie benn, wenn man vier und zwanzig Stunden Baffer und Brodt gegeffen hat, baf man fich nicht ein wenig Rleisch und Butoft munscht? Ben einem leeren Magen tann fiche unmöglich lange gartlich lieben. Stellen Gie Gich einmal por, daß wir in chrifflichem Bertrauen auf Die Worforge bes himmels Mann und Weib find; baß Sie an biefem Enbe ber Stube figen, und ich an bem anbern ; baf Gie nichts ju effen haben, und daß mich hungert; daß ich aus Liebe ju The nen recht fatt thue, und daß Gie aus gartlicher Gegenliebe ben Ropf traurig ftuten, und unruhig nachbenten, wo Sie etwas ju effen fur Ihre ver: bungerte Salfte, fur Ihr anders 3ch hernehmen 3 4 follen:

follen: mas fur ein Simmel ber Che wird biefes fenn? Je mehr wir einander lieben, je befummers ter muffen wir fenn, wenn wir feben, bag es uns an ben unentbehrlid;ften Rothwendigfeiten fehlt. Wiffen Sie mohl, was ich thun wurde, wenn Sie alsbann mein Mann maren? Ich murbe mir bie aufferfte Gewalt anthun, mich alle Mittage um amolf Uhr mit Ihnen ju ganten, und Gie fo lange ju reigen, bis Sie im Borne ju mir fprachen: Da, verhungre, Beftie! Wie ruhig mare meine Liebe gegen Sie, wenn Sie alsbann meine Doth nicht fühlten, wenn Sie vor Mergerniß vergagen, baß Ihre liebe Frau nichts ju effen hatte, wenn ich ben Rummer, unfern Mangel ju empfinden, gang allein litte! Bas wollen wir und unfer Leben fo fcmer machen! Der himmel will uns alle ernahe ren, es ift mahr; aber bas verfprach ber Simmel au ber Zeit, ba mir noch nicht fo viel brauchten, wie ist, und ba bie Eitelfeit ber Menfchen viel taufend unnothige Dinge noch nicht ersonnen hatte, Die in ber Welt, worinn wir nun find, gang unentbehrli the Dinge geworden find. Noch eine fallt mir ein. Ronnen wir durch unfre übereilte Buverficht nicht andre auch ungludlich machen? Als ein unverheis rathetes Frauenzimmer follte ich zwar zu blobe fenn, Diefes ju fagen; aber aus Furcht ju hungern fage ich alles, was mir einfallt. Mit einem Worte, ich glaube gewiß, daß es eine Art ber Graufamteit fen, wenn junge Leute fich verheirathen, ohne gu wiffen, wie fie ihren Rachkommen ben nothburfte gen

gen Unterhalt, und bie nothige Erziehung geben follen. Damit wir einander recht gartlich und eremplarifch lieben tonnen, follen beswegen unfre armen Rinder verhungern, oder bem Baterlande jur Laft fenn? Wiffen fie mas? Gie fur Gich haben ju leben, ich fur mich auch; aber bende jusammen haben wir kein Brodt. Wir wollen leben, wie bisher. Ich liebe Sie als einen ver-nunftigen und rechtschaffenen Freund; und Sie lieben mich als Ihre Freundinn. Daben fell es bleiben, und wir wollen niemals eher gufammen fommen, bis wir ju Saufe uns fatt gegeffen haben. Unfer Umgang wird immer vergnügt, immer tugendhaft bleiben, und wir werden ben bauerhaften Bortheil haben, daß wir ben unfrer Freundschaft nicht unruhig find. Gind Gie mit meiner Antwort zufrieden? Wie schwer wird es mir, eine Sache auszuschlagen, Die ich ben andern Umftanden fur mein größtes Glud halten murde! Leben Gie mobl.



a die Natur allen Thieren den Trieb zu lies ben eingepflanzt hat; so fühlen ihn auch die Pedanten, und oft fühlen biese ihn nucht, als vermünftige Eeschöhese, weil man aus "der Zergliederungskunst will wahrgenommen has "ben, daß diejenigen Creaturen am brünstigten "fünd, die am wenigsten denken. Ich will meinen "Kesen eine Art von derzleichen Seufzern mittheis,len. Es wäre zu wünschen, daß sie alle so beants "wortet würden, wie ich diese deantwortet habe, "der Pedanten weniger vermehren. "

# Sochzuehrende, und Werthgeschäfte Jungfrau!

Wenn ich Ihnen sage, daß die Sonne zum Erwarnen, wer Wogel zum Fliegen, und der Wensch zum Lieben erschassen lit; so sage ich Ihnen eine Währschi, von der der wilde Scothe so ser, als der vernünstig denkende Grieche, überzeugt war. Amor omnidus idem! Die weise Natur hat den Wenschen einen Trieb eingepslanzt, welchen er Liebenennt, und der auf die Vernuchrung seines Geschlechts abzielt. Ohne diesen Trieb würden die großen Absichten der mutterlichen Natur nicht bestehn, und die Weltwürde in ihr erstes Chaos zurück fallen, wenn die Menschen nicht liebten.

Id,

Ich, hochzuehrende, und Werthgeschätzte Aungfrau, ich, der ich minima particula, ein kleiner Theil, diese Ganzen bin, ich sühe loss elle Kriede ber Natur mehr als jemals, da ich das Glud gehabt, Sie kennen zu ternen. Ich halte es sür meine Pflicht, dieser Stimme zu folgen. Sie würden rebellich sepn, wenn Sie diesen Trieben der Natur Sich widersen, und nichts fühlen wollten, da Sie doch zu eben diesen großen Absichten so fühlbar gebohren sind.

Laffen Sie uns benn, Werthgeschächte Jungfrau, diese Triebe vereinigen, und, so viel an uns ift, hindern, daß die Welt nicht zur Wufte werde.

Sie heißen Dorothea, denn Sie find eine mahre Gotteegabe; und da ich Theodor heiße: so wird es überstüßig senn, zu beweisen, daß wir bende für einander geschaffen zu senn scheinen.

Bener malte eine Commenblume, mit ber Heber

fchrift:

Sequitur suum! Wie dieser ist die Sonne: So bist du meine Wonne!

anzubenten, daß ein Berliebter niemals seinen geliebten Gegenstand aus den Augen lasse, sonderen sich, gleich einer Sonnenblume, nach demselben ber ftändig wende und kehre. Glauben Sic, Doch zuehrende Jungfrau, daß ich niemals meine eheliche Pflicht aus den Augen lassen, sondern mit unverwandten Augen nach Ihnen, wie ein Schiffer nach dem Polarsterne, sehn, und mir Mühe geben werde, Ihnen Thren burch meinen Banbel ad oculum au demonstriren, baf ich bis zu bem letten Sauche bes Lebens, ja, wo moglich, noch langer, voll Sochachtung, Liebe, und Ergebenheit fen,

Sochzuehrende und Werthgeschäßte

Jungfrau,

Meiner Sochzuehrenden und Werthgefchatten Jungfrau,

gehorfamfter, und ehrendienfimilliger, N.

### Antwort.

Mein Berr,

CB ift ein großer Fehler von meinen Weltern, baß fie mich haben Dorothea nennen laffen. Weil ich aber auch Johanne, und Gie Cafper beifen; fo mache ich mir ein Gewiffen Daraus, die Natur in ih rer Ordnung ju ftoren, und mit Ihnen ein Bundnig einzugehn, welches mir nicht ben großen Absichten ber mutterlichen Natur gemäß zu fenn fcheint. 3ch weis nicht, was ich thun wurde, wenn Gie ein vermunftig bentender Grieche maren, und ich eine wilbe Senthinn; fo viel aber weis ich, daß ich es lieber aufrieden bin, wenn die Welt in ihr erftes Chaos jurud fallt, als wenn ich mich, gleich einer Connens blume, nach Ihnen wenden und fehren foll. Jene malte einen fleinen Rorb, mit ber Ueberfchrift :

Mein herr,

Ihre Dienerinn. Unter

"Inter tausend glücklichen Borzügen, die der Bauer vor vielen Bornehmen genicht, ist auch dieser, daß er meistentziels verminstig, "vorsächtig, und uneigenmüsig liedt. Es ist wahr, "er sängt gemeiniglich da in der Liede an, wo wir "aufhören; aber dieses ist ein neuer Borzug für "ihn, und wenn er weniger seufzt, so ist er auch "weniger lächerlich. Er überlegt, ob er eine Frau, die "ihm in seiner Rahrung besten soll. Er sorgt, daß seine Kinder gesund und arbeitsam erzogen werden. Ein wenig Eisersucht erhölt die Liede "seih den Bauer nicht. Bur Abwechslung will "ich ein paar Briese einrücken, welche zeigen, wie "unschuldig man in den Hutten liedt. "

### Grethe,

Du bist ein flinkes Mensch. Ich habe es in der Heuerndte geschen, wie Dir die Arbeit frisch von der Faust gieng. So eine Frau möchte ich haben! Willf Du mich, so schollag ein. Ich habeein bezahltes Häuschen, funfzig Gulden baar Geld, und der gnadige Herr ist mir auf ein ganzes Jahr Arbeiterlohn schuldig. Er wird mich school bezahlen, wenn er Geld kriegt. Wir wollen uns redeligt und ehrlich nähren, und für unste Kinder wird sich

### Gatirifche Briefe.

366

sich auch Brobt finden, wenn sie arbeiten lernen. Was meinst Du, Grethe? Rimm mich ich bin Dir gutt. Thue mir nicht so school mit Rachbark Christeln. Stede den Brief nur hinter den Backofen, ich will ihn schon sinden. Ich bin Dir recht gutt.

### Hanns,

Je nun, nun! Kann ich Dich doch wohl nehmen, wenn ich Dir gut genug bin. Wir wollen beten und arbeiten, es wird ichon gehn. Fur Die Rinder ift mir nicht leid; armer Leute Rinder brauden nicht viel. Ich friege von meiner Mutter noch zwanzig Gulben raus, und ein Ehrenfleib. Sonft habe ich nichts. Ein neues rothes Dieder habe ich noch mit weißen Knopfen, und einen gehenkelten Thaler. Wir wollen einander in Got tes Namen nehmen. Brodt wollen wir wohl ver: Ich fcheue Die Arbeit nicht. Mit Dei nem Chriftel! Ich habe feit dem Pfingftbiere nicht mit ihm geredt. Du ichierft mich nur. Sage ich Dir boch auch nichts von ber großen Sofmagb. Du fannft mit meiner Mutter reben. auf die Frohne. Rebe nur mit ber Mutter.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

s giebt gewiffe Vorurtheile, welche durch Die Zeit und Gewohnheit dergestalt gez rechtfertiget worden sind, daß es eine "Nothwendigkeit ift, fich ihnen ju unterwerfen, "und daß man von berfelben nicht abgehn fann, wohne fich ben Urtheilen ber Welt, und vielen Daraus erwachsenden Berdrieglichkeiten bloß gu Aftellen. Diefe privilegirten Borurtheile außern "fich nirgende ftarter, als ben ben Chen, wenn eine "von den benden Perfonen fich unter ihren Stand werheirathet. Diefe Ungleichheit Des Standes "ift fehr fchwer zu bestimmen, ba gemeiniglich ein "jeber glaubt, er fen beffer, als fein Rachbar. "Ein reicher Bauer, ber Die Tochter eines armen "Zaglohnere frent, wird bas gange Dorf und alle "Bauerpatricien wider fich aufbringen. Die Bur: "ger machen unter fich eine unendliche Abtheilung "ber Brabe ihres Standes, und find gang stroftlos, wenn einer von ihnen Diefe willführliche Mangordnung übertritt. Ben niemanden fällt nes mehr in die Augen, als ben bem Abel. 11nd "Diefer hat, meines Erachtens, auch noch bas meifte Recht, wider folde ungleiche Beirathen au eifern, ba mit bem Abel verschiedne mefent "liche Borguge verbunden find, welche burch "bergleichen Berbindungen entweder gang megfallen, ober boch Bermirrungen machen muffen, wenn man fich berfelben, Diefem ungeachtet, fer-"ner

ner anmagen will. Die Exempel find fo gar "baufig nicht, daß ein reicher Burger fich mit einem parmen Fraulein verbindet. Es ift nicht gu laugnen, daß dergleichen Ehen oft auf benden "Theilen vergnügt und gludlich ausschlagen; und "bennoch glaube ich, daß bende Theile viel baben "magen. Gind die gartlichen Monate Des Cheftans bes vorben; fo fann es leicht geschehn, daß ben Mann eine Wahl gereut, durch welche feine "Reichthumer nicht vermehret worden find. Seine "Frau aber muß fehr vernunftig und billig fenn, wenn ihr nicht von Zeit ju Zeit ber Rang ihrer "Borfahren, und der demuthigende Gedanke ein: ,fallen foll, daß die Bormurfe ihrer Bermandten "gegrundet find. Ich will Gelegenheit nehmen, Diefes in nachfolgenden zween Briefen weiter "auszuführen."

### Onadiges Fraulein,

Die Gelegenheit, die ich seit zwen Jahren ges habt, Sie kennen zu lernen, und durch einen täglichen Umgang Ihre Vorzüge und Augenden emzusehn, macht mich so dreift, Ihnen eine Erklärung zu thun, die Sie Sich vielleicht ist am wenigsten vermuthen. Sie betrifft die Hochachtung, die ich gegen Sie hege, und das Verlangen, das ich habe, durch die Erlaubnik, Sie zu lieben, und ewig der Ihrige zu senn, glücklich zu werden. Ich weis die Einvürse, Gnädiges Fräulein, die Sie

Sie machen konnen, und die ich gewiß befürchten mußte, wenn ich von Ihrer billigen Denkungsart

nicht beffer überzeugt mare.

Die Berbindung einer Fraulein mit einem aus burgerlichem Stande wird nur benenjenigen übereilt vorkommen, welche von meiner gartlichen Achtung fur Ihre Derfon, und von Ihrer Ginficht, Die Sie uber die fleinen Borurtheile ber Welt erhebt, unrechte Begriffe haben. Deine Borfahren haben immer ben Ruhm gehabt, ehrliche Leute gu fenn. Gie maren in ber Stadt, mo fie mohnten, von einigem Unfebn. Sie find amar alle nur Burger gemefen, aber tugendhafte Manner, und ich barf mich feines einzigen fchamen. Das Blud, welches meinem Bater in Der Sandlung gufiel, brachte ihm die Befanntschaft, und bas Bers trauen der größten Familien ju Bege. Ich bin ber einzige Erbe feines hinterlagnen Bermogens, welches mir überflußig Belegenheit verschafft, auf eine bequeme, und fehr anftandige Art au leben. Bas mir noch an meinem geitlichen Glude mangelt, ift ber Befit einer fo verminftigen, und tugendhaften Perfon, als Sie find, Gnabiges Fraulein. Da Sie weber Weltern noch nahe Bers mandte haben; fo beruht mein Gluck bloß auf 36: rer 2Bahl, und auf Ihrem Musspruche. Darf ich hoffen? Bird es Ihnen fchwer fallen, benjenigen gludlich zu machen, ber es ohne Sie nicht fenn tann? Berlangen Gie, Gnabiges Fraulein, baf ich mir die adlichen Borguge, welche bie Natur Raben, Sat. III Th. 21 a meinen

meinen Boraltern verfagt hat, durch Geld erlans gen foll? Aber werde ich Gie beswegen aufrichti: ger lieben, als es ist geschieht? Werbe ich, ba Sie fo billig find, in Ihren Augen mehr Berdienfte erlangen? 3ch glaube feins von benben. Tangen Gie es fchlechterbings; fo will iche thun: aber, ich geftehe es, ich thue es ungern. barum, baß ich es benenienigen übel auslegte, welche es fur nothig hielten, fich in ben Abel einzutaus fen; feineswegs. Es giebt Falle, mo ber Abel eine Belohnung auch für burgerliche Tugenden ift: und fie ift nothig, auch andre aufzumuntern, fich um ihr Vaterland verdient ju machen. 3ch, Gna: biges Fraulein, ich habe um mein Baterland feine Berdienfte weiter, als ein redliches Berg, und bie Reichthumer meiner Meltern. Muf bas erfte bin ich ftolg; aber eine fo allgemeine Pflicht, als Diefe ift, redlich au fenn, giebt uns noch fein Recht, eine fo wichtige Belohnung, als die Erhebung in ben Abelftand ift, bafur ju fobern. nen Reichthum hingegen habe ich gar nicht Ur: fache ftolg ju fenn. Es ift ein Glud, bas ber nichtewurdigfte Menfch erlangt haben murbe, wem er meines Baters einziger Gobn gewesen mare. Rann ich also wohl magen, mich unter ben Abel ju brangen, ohne ben Borwurf ju verdienen, ber benen, die ju biefer vorzüglichen Burde gelangen, gemeiniglich, und nur juweilen ohne Grund, ges macht wird? Die von Abel, welche vernunftig find, murben mit meiner Gitelfeit Mitleiden haben; Die aber. aber, welche nicht vernunftig find, wurden mich für einen lacherlichen Thoren halten, und mich verach-Die vom burgerlichen Stande murden bas fagen, mas man in bergleichen gallen immer fagt; und immer fagt man mehr Bofes von andern, als Gutes. Gie murben mich als einen Mann anfehn, ber fich ihrer fchamte. Ein Burger, ber Bermogen und Unfehn hat, ift zu ftolz, als daß ihm die Bes fellschaft eines neuen Edelmanns ohne Verdienfte ertraglich fenn follte. Bas fur ein ungludfeliges Mittelding gwifchen den Ablichen und Burgerlichen wurde ich alebann fenn! Jene wurden mich verache ten, und diefe beneiden. Rathen Gie mir mohl, Onadiges Fraulein, daß ich mir einen folden Bor: wurf fo theuer ertaufen foll? Und bennoch will ich es thun, wenn Sie mir es rathen. Die Urtheile ber gangen Welt merbe ich nicht achten, wenn ich badurch Das Glud erlange, daß Gie mich Ihrer Liebe murs Digen. Ich erwarte Ihren Musfpruch mit Ungeduld. Muf Diefem beruht meine gange Bufriedenheit. Laffen Gie mich nicht zu lange in ber traurigen Unges wigheit, ob ich es magen barf, ju fagen, ich fen

## Gnadiges Fraulein,

ber Ihrige.

### Mein Herr,

3 muß mich schamen, baß ich noch bis ist in einer Sache unschlußig bin, die mir von einem 21 a 2

fo vernünftigen Manne, und auf eine fo auftanbige Art angetragen wird. Ich fenne ben Werth Ih-res herzens. Meine hochachtung gegen Sie ift ftarter, als eine gemeine Dochachtung. Ich glaube, fie kommt ber Liebe fehr nahe. 3ch will Diefe Empfindung fur eine Liebe halten, Die ich ber Tugend Schuldig bin. Mit Ihrer Sand bieten Gie mir fo viel Bortheile Des Gluds an, welche ftarter find, als ich iemals hoffen tonnen; und welche allein fart genug fenn murben, ein jedes Frauengimmer, Das nicht reicher ift, als ich, ju einem geschwinden Entschluffe ju bringen. Mit einem Worte, ich fann nicht vernünftiger, und zugleich vortheilhafter lieben, als wenn ich Sie liebe, mein Berr. Und bennoch bin ich fo schwach, mich durch die fleinen Borurtheile ber Belt unschlufig machen ju laffen, uber welche, wie Sie mir fchmeicheln, ich erhoben fenn follte. Meine Begriffe von bem mahren Werthe bes Abels find ben Ihrigen gang abne lich. Der Moel giebt benen, Die ihn verdienen, einen ansehnlichen Borgug, und er vermehrt Die Schande bererjenigen, welche feiner, und ihrer Uhnen unwurdig find. Ein Burger, ber burch feine Berdienfte um bas Baterland fich felbft Diefen Borgug erworben, hat bas Recht, von mir mehr hochachtung ju fodern, als ein adlie der Zaugenichts, ben ein blinder Zufall aus einem alten Saufe hat laffen gebohren werben. Much barinn bin ich mit Ihnen einig, bag ein ieder burs gerlichen Standes nicht behutsam genug fenn Fann,

fann, Die Rechte bes Abels auf fich ju bringen, Die Ihn, wenn er es nicht ichon porber ift, weber vernünftiger, noch tugendhafter machen. Ich mes nigftens murbe fur Sie, mein Berr, nicht einen Mugenblid mehr Sochachtung haben tonnen, als ich ist habe, wenn Sie gleich in Diefem neuen Glange ju mir famen, in ber Sand bas foftbare Dergament, und auf einer jeden Seite zwen Uhnen hatten. Da ich vom Abel fo billig urtheile; fo können Sie wohl glauben, daß mir nichts abges schmackter vorkonnt, als der lächerliche Hochs muth ber fleinen ablichen Seelen, welche alle andre, und die vernünftigften Manner verachten, weil fie burgerlichen Standes find. Diefe Crea turen haben mohl Urfache, auf die Borguge ber Geburt au troßen: benn wenn biefe nicht maren. fo murben fie oft gar nichts haben, womit Gie fich von dem niedrigften und unedelften Vobel unter: scheiden tonnten. Go mahr Diefes alles ift, und fo gewiß ich von bem überzeugt bin, mas ich hier fage: fo gewiß ift es boch auch, bag wir in einer Welt leben, Die burch Vorurtheile regiert wird, und die ju alt ift, als baß Gie fich burch uns eines beffern follte belehren laffen. Diefe mit Vorurtheilen eingenommene Welt ift fo uns billig, daß Gie die Beirath einer Fraulein mit einem aus burgerlichem Stande fcmerlich entfchuldigen wird, wenn auch diefer noch fo angefehn, und ber vernunftigfte Mann mare. Ift Diefer Mann reich und bas Fraulein arm; fo wird ein Theil bes Bors 21a 3 murfs wurfs mit auf sie fallen, nnd man wird sich Muse geben, ihre Abschien verdächtig, und wenigstens eigennüßig zu machen. Was hat sie alsdann für Mittel in Handen, ihre Unschuld zu vertheidigen? Und wie empfindlich muß ein solcher Vorwurf senn, den man nicht ablehnen kann? Werden ihre eignen Verwandten billig genug senn, ihren Entschulß zu rechtsfertigen, oder wird es ihnen nicht immer einfallen, daß sie etwas gethan, das ein Fräulein von altem guten Hanse nicht hätte thun sollen? Es sind Vorurtseile, mein herr, sehr lächerliche Vorurstheile, mein herr, sehr sie find daßge mein, und um deswillen allemal gefährlich.

Duffen Gie es nicht geftehn, mein herr, bag Diefer Rehler nicht bem Abel allein eigen ift? Er iff unter benen vom burgerlichen Stande noch viel ftarter. 3ch will nur ein Erempel anführen. Ein Doctor ift ein Burger, ein Sandwerksmann auch. Bas für Bewegungen erregt bas in ber burgerlis den Welt, wenn ein Doctor Die Tochter feines Schufters heirathet! Alle Caffeegefellichaften, alle Wochenftuben fchrenen Uch und Weh über Diefe widernaturliche Berbindung. Saben Sie immer Die gefällige Nachficht gegen Die Thorheiten meines Standes, welche fich durch die Thorheiten des 3ha rigen fo lange rechtfertigen, bis bende vernunftiger benfen, und billiger urtheilen lernen. Es ift einem Fraulein mohl erlaubt, einen Mann burgerlichen Ctandes bod ju achten, und feine aufrichtige Freuns binn au fenn, menn man ihr gleich nicht erlauben will.

will, sich genauer mit ihm zu verbinden. Ist eine solche Freundschaft ohne Tadel nicht einer Liebe vorzuziehn, welche so bitter getadelt wird? Hat dieser Wann Vermögen, ist er wegen seines ehrlichen Charakters in der Stadt angesehn; wie glücklich kann er ein Bürgermädden machen, das arm, aber tugendhaft ist! Die gange Welt wird seinen Entschluß preisen; Abliche und Bürgerliche müssen ihn wegen seiner Grosmuts hochachten; die Famisie, welche er in so vortheilhafte Umstände gesethat, wird ihn segnen und ehren. Dat ein Fraulein das Elück, seine Freundinn zu sen: so wird es munnehr doppelt sen müssen, da ein Fraulein das Elück, seine Freundinn zu sen: so wird es munnehr doppelt sen müssen, da ein fine vers nünstig Wadl so viel Ehre macht.

Sehen Sie, mein herr, das sind ungefahr meine Zweifel, die ich ist habe, und die ich Ihnen nicht so offenherzig sagen wurde, wenn ich Sie weniger liebte. Lassen Sie mir noch eine kurze Bedenkzeitz ich will mich hernach näher erklären. Das können Sie inzwischen gewiß glauben, daß ich mit

ber größten Sochachtung unverändert fen

### Die Ihrige.

N. S. Führen Sie mich heute in die Combbie. Es wird über unsern Text ein sehr erbauliches Stück gespielt. Ich erwarte Sie gewiß. Sie sollen auf den Abend mit mir speisen, und mir fagen, wie es Ihnen gefallen hat. Dier ift der Comés bienzettel. Bis auf Wiederfehn.

21a 4

ಹು ಹುಯೇ ಹೆಸ್ತೆಯ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಯ ಸ್ಟ

s ift nicht zu laugnen, bag oftmals ein Frauengimmer burgerlichen Standes burch ihre Tugenden und ihre gute Auffuh-"rung das Glud verdient, fich mit einem vom Abel su verbinden. Eragt ihre Schonheit etwas Dazu ben, fo ift es fur fie ein Boraug mehr; und , fie verdient doppelte Achtung, wenn ihr Bermo-, gen fo anfehnlich ift, baß fie ihren Mann auch auf "Diefer Geite gludlich machen fann. Die Erfah-"rung lehrt uns, bag bergleichen Ehen vielmal ber Grund einer bauerhaften Bufriedenheit find. "Wenn Jende Theile mit Vernunft mablen, , und mit Bartlichkeit fich lieben; fo haben fie ein Recht, alle Die Spotterenen grofmuthig gu "verachten, welche von bem Pobel barüber aus aeftogen werben.

"Was ich hier angeführt habe, ist die Schuss"schrift von dem, wovon nachstehende Briefe hamdeln. Sie gehn diejenigen nichts an, welche
"vernünstig sind; und sie können nur die beleidi"gen, welche ein Recht haben, sich für die Drigie
"nale dazu auszuwerfen. Sie werden sich wohl
"selbst melden; noch zur Zeit kenne ich sie nicht,
"und ich werde mich sehr erfreuen, wenn meine
"Leser sich überzeugen können, daß es bergleichen
"Driginale nirgends gebe. Ich will den Wormurf
"gern leiden, daß mitter Charafter unwahrscheinlich
"sind. Was ich als Antor daben verliere, das ge-

"minne ich auf ber andern Seite als ein aufrichtis
"ger Patriot wieder. "

### Mademoiselle,

Sch habe Ihnen einen Vorschlag zu thun, ber

Ihnen Ehre macht.

Mein Vater heirathete ein blutarmes Frauslein aus einem uralten Daufe. Mein Großvater vermählte sich mit der Baronessinn om so bern Borfahren zu Kaiser Friedrichs des Rothsbarts Zeiten zum beiligen Grade als Nitter reiften. Bon meinem Urgroßvater ist es bekannt, daß er sich nicht entschließen konnte, eine reiche Gräsinn zu heirathen, bloß darum, weil ihr Nater ein Kausmann gewesen war. Er nahm ein armes Frauslein, welche von so gutem Woel war, daß sie selbst dem Borte, alle meine Vorgaber sind o vorsichtig gewesen, die sich unter ihren Stant geheirathet, und niemals ihren Abel mit burgerlichem Wlute bestehet und vermengt haben.

Und dennoch habe ich so viel Ueberwindung, Ihnen, Mademoiselle, zu sagen, daß ich Sie liebe, und diese in der ernstlichen Absicht, Sie zu meiner Genahlinn zu nehmen. Ich gebe nich der Verachtung des gangen Abels bloß, ich weis es wohl; aber ich kann es nicht andern. Ein Burgermadichen zu heitarthen: das will viel sagen! Sonst war ich der erste, der gegen dergleichen wix Aa 5 berna-

bernaturliche Che eiferte. Aber Doth bricht Gifen! Meine Umftande zwingen mich zu Diesem verzweifelten Entschluffe. Bas ich von meinem Bater geerbt habe, bas ift ein altes abliches Blut, und neue Schulden. Die bren Guter, von benen ich mich fchreibe, gehoren meinen Glaubigern. ftebe in Gefahr, funftige Deffe eine traurige Figur au machen, wenn ich mich nicht durch Ihre Liebe Sie haben Beld, und ich ben Stand : wir wollen unfre Borguge mit einander theilen, fo fehlt es uns benden nicht an dem, mas wir brauchen. Ich will die Schande Ihrer geringen Berkunft mit meinen alten Pergamenten gubeden. Sie mir dafur, daß ich mit Ihren Wechfeln mich gegen die Grobheit meiner Glaubiger fdute. 3ch mache Sie ju einer gnadigen Frau; ift es mohl unbillig, daß Sie mich dagegen ben meinen Rits terautern erhalten? Bare eine Moglichkeit, bag ich Ihr Beld, ohne Sie, bekommen konnte; fo fonnen Sie mir heilig glauben, baf ich Ihr Gelb allein, und Ihre Perfon nicht verlangen wollte. Aber ich meis es ichon, bas thun Gie nicht; und ehe ich Ihr Geld miffe, fo will ich mir lieber ges fallen laffen, Ihre Perfon jugleich mit ju nehmen. Glauben Gie nur nicht, daß Gie mir ju viel auf: opfern. 3ch mage meinen guten Damen, ben Ruhm aller meiner Ahnen mage ich daran, der 36 rige zu werden; fonnen Sie mir mohl Diefes mit Ihrem Gelbe ju theuer bezahlen? Doch etwas muß ich Ihnen fagen. Da Gie burgerlich erzos

gen worben find; fo haben Gie vielleicht die ges meinen Borurtheile, baf mich unfre Che verbinden murbe, Sie mit Sochachtung und aufrichtig gu lieben, und daß Sie ein Recht erhielten, in offent tichen Befellfchaften, und in Begenwart bes gans gen Landadels mir, als Ihrem Manne, auf eine vertraute Urt ju fchmeicheln; feine von benden. Bin ich herr pon Ihrem Bermogen, fo babe ich. was ich gefucht. Bon Ihrem Bergen verlange ich nicht herr zu fenn, ob ich gleich will, daß Gie von mir, ale ihrem Manne, Befehl annehmen. bitte ich Gie, vergeffen Gie Gich in Gefellichaften nicht. Sochachtung und Chrfurcht gehort mir. Eine vertraute Bartlichkeit murde ben Borwurf rechtfertigen, ben mir ber Abel machen fann. 2m beffen wird es fenn, wenn Gie, fo viel moglich, Die Befellschaften vermeiden, Die uber Ihren Stand find. Es wird Ihnen an Umgange nicht fehlen, ba ich Willens bin, von Ihrem Gelde eine ziemliche Ungahl Bediente gu ernahren. Meines Pfarrers Frau ift ein gang feines Beib, ju ber tonnen Gie Sich halten. Gin Umgang mit Ihres gleichen wird ihnen am beften anftehn. Ben meinen Iln: terthanen beifen Gie immer anabige grau. Wenn ich vom Sofe abkommen tann, will ich Gie dann und wann besuchen. Es wurde ofter geschehen, wenn Sie schoner aussaben; aber, mit Ihrer Ers laubniß, Gie feben fehr hafflich aus. brum! Gind Sie boch reich, und fur eines Burgers Tochter febn Sie immer erträglich genug, jumal

## 380 Satirifche Briefe.

da Sie Ihr Schneider fo mohl zu fleiden weis. Sehn Sie, Mademoifelle, ich fage es Ihnen, wie mirs ums Berg ift. Mein Kammerdiener hat Befehl, nicht eher von Ihnen wegzugehn, bis er mir Untwort bringt. Ungeachtet Ihrer Schlechten Erziehung traue ich Ihnen boch fo viel Ginficht au, daß Sie das Blud erfennen werden, welches ich Ihnen entgegen trage. Machen Sie Sich nicht por ber Welt lacherlich, und fchlagen Sie eine Chre nicht aus, die nicht alle Tage fommt. Unfre ar: men Rinder dauern mich; denn ohne Rinder wird es doch nicht gang abgehn, das febe ich schon. Ihre Mutter wird ihnen ein ewiger Vorwurf fenn, und ich bin frenlich Schuld baran. kann fich helfen? Gie muffen über die Unbefcheis Denheit meiner Glaubiger fcrenen, welche mich fo weit treiben. Bas ift ju thun? Gie mogen fich burch die Welt bringen, fo gut es angehn will; konnen fie boch ftudiren, dazu find fie noch ime mer gut genug. Gott Lob! ich und alle meine Borfahren haben niemals ftubirt. Debanteren ift unfer Familienfehler nicht, bol mich der Teufel! nicht, bas fage ich Ihnen, Mademoifelle! Lefen und fchreiben kann ich fo giemlich; aber einen Sas fen will ich Ihnen hefen, Trot bem beften Jager, und wenn ich die Aufwartung habe, fo mache ich auch der Untichamber Ehre; Das fonnen Gie mir glauben. Ich mußte in meinem Leben nicht, wenn ich fo viel gefchrieben hatte, ale ist an Gie; aber mas thut die Liebe und der Glaubiger nicht? Das will will ich nimmermehr vergessen, was mich dieser Brief für Ueberwindung gekostet hat. Kurz, ante worten Sie bald, und he, wie ich vünsche. Es soll Sie nicht gereuen. Ich bin

Ihr Diener

# Hochwohlgebohrner Herr,

### Gnådiger Herr,

Sem himmel fen taufendmal Dank, der Gie auf den gludlichen Ginfall gebracht hat, mich ju einer gnabigen Frau ju machen. Das ift alles. was ich mir in meinem Leben munfchen fann. 2018 ich noch jung und unverftandig war, ba murbe ich aufrieden gewesen fenn, wenn ein feiner ehrbarer Burger gefommen mare; ba ich aber alter und verständiger mard: fo that ich ben mir felbst ein Belubbe, baf ich niemanden, als einen Ebelmann, heirathen wollte. Gie glauben nicht, Gnabiger Berr, mas fur ein narrifder Sochmuth unter ber Burgercangille ift! Gine Doctorefrau, beren Mann vielmal das liebe Brodt nicht hat, wird fich nimmermehr überwinden fonnen, ber grau bes reichsten Raufmanns ben Rang ju geben. ift es am Sonntage fo gegangen, daß die Tochter eines Profeffors, melde ihrer feligen Mutter Brautfleid anhatte, fich über mich drangte, unge achtet

achtet der Stab von meinem Stoffe acht Thaler kostete. Das will ich ihr gewiß empfinden lassen, habe ich nur einmal die Gnade, Ihre Gemahlinn ju fenn. Mit Freuden überlaffe ich Ihnen meine Sand und mein ganges Bermogen. Dun febe ich erft, wie viel Dant ich meinem weifen Bater fchul Dig bin, welcher aus liebreicher Borforge ben fei nen Schaben verhungerte, um feiner einzigen Tochter ein fo ansehnliches Bermogen zu hinters laffen, welches mich wurdig macht, Ihre Gemah. finn zu werden. Wenn es mahr ift, mas man meinem Bater Schuld gegeben, daß er den größten Theil feiner Reichthumer von dem Candadel gu fammen gewuchert hat; fo halte ich es fur eine Art des billigen Biederersages, Ihnen, Gnabiger Berr, folche Preis ju geben. Ich laffe mir alle Die Bedingungen gefallen, unter benen Gie mir Ihre Sand anbieten. Ich will alle Die vornehe men Gefellschaften meiden, in benen Gie Gich meis ner au ichamen haben. Die Bormurfe, Die mir von abelichen Damen gemacht werden, will ich in Demuth ertragen, wenn ich nur bafur Die Frenheit behalte, andern Beibern, Die geringer find, als ich, und Ihren Unterthanen es empfinden ju laf: fen, daß ich gnadige Frau bin. Das einzige bitte ich Sie noch, erlauben Sie mir, baf ich in ber Meffe, unter der Bededung von vier bis funf Bedienten, mich burch ben Landadel brangen barf. 3d hoffe Ihnen, und Ihren Ahnen mit meinem Reifrode Chre ju machen; und begegnet mir eine

von meinen alten burgerlichen Befannten: fo will ich von meiner gnabigen Sohe mit einer eben fo folgen Diene auf Diefe elende Creatur herab febn, als wenn meine Borfahren bas heilige Grab auch hatten erobern helfen. Dit einem 2Borte, Sie follen Thre Freude an mir haben, und Ihre Wahl foll Sie gewiß nicht gereuen. Ich erwarte einen Auffat von Ihren Schulden, damit ich die Glaus biger auf die Zahlung vertroffen fann. 3ch habe Bermogen genug, fie ju befriedigen; und Sie tonnen nehmen, fo viel Gie ju Ihrem Staate brauchen. Ich febe es zwar im voraus, daß mein ganzes Bermogen mit der Zeit wird verlohren gehn, und daß mich Ihre Schulden und Ihr Aufwand in fummerliche Umftande bringen mer: ben; aber es fen drum! Es ift immer ruhmlicher, wenn man als gnabige Frau hungert, als wenn man mit burgerlichen Sanden Allmofen austheis len kann. Ich erwarte die Chre Ihres Bufpruche, um Ihnen mundlich ju fagen, daß ich mit ber größten Sochachtung fen,

# Gnadiger Herr,

Jhre demuthige Dienerinn.

N. S. Konnte die Hochzeit nicht noch vor der Fasten werden? Es ift hernach gar gu lange bis auf Oftern.

Unt:

Antwort von einem andern Inhalte.

# Gnadiger Herr,

1 rtheilen Sie felbst, wie groß mein Berlangen fenn muß, adlich zu werden, da mich nicht einmal Ihr Brief hat beleidigen tonnen, fo grob und pobelmäßig er auch abgefaßt ift. Ich ver: geihe Ihnen Diefe Rleinigfeiten, um ben meinen aroken Absichten besto gludlicher ju fenn. ich schon fo lange vergebens auf einen bergleichen ernfthaften Untrag gewartet habe; fo greife ich ist mit benden Sanden ju, ohne auf Ihre Perfon au febn, Die ju einem Manne, und wogu ich Sie brauchen will, gut genug, im übrigen aber gang unertraglich ift. Dehme ich die hohe und unver: Schamte Miene aus, Die Gie haben; fo finde ich gar nichts, mas Gie von den Livrenbedienten uns terfcheiden fonnte. Gelbft in ben prachtigften Rleidern behalten Sie ben Unftand eines Rutichers, und Sie haben nothig, allen Leuten, wie Sie es in bem Briefe an mich gethan, fehr umftandlich au fagen, wie forgfaltig Thre Meltern fich gehutet, ihr abliches Blut mit feinem Burgerblute ju be: fleden; fonft murbe, wenn man diefes nicht weis, Ihre felige Frau Mutter in einen Berdacht fom men, ber ihr weniger Ehre machte, als ihrem Morreiter. Ihre Aufführung, Gnabiger Berr, mag vielleicht zu manchen Zeiten ber Untichamber Ehre machen, wie Sie mich verfichern : aufferdem aber aber gewiß feinen Befellichaften. Es ift überfluß fig, Die Leute muhfam ju überführen, baf Gie nicht ftubirt haben. Dicht allein Diefes fieht man Ihnen fehr mohl an, fondern auch bas, baf Gie niemals etwas gelefen, niemals, wenigstens nicht mit Ihrem Willen, in vernunftiger Gefellichaft gemefen, mit einem Worte, daß Gie nicht fur die gefittete Welt, fondern fur einen Strick Sunde gebohren find. 2Bas Gie noch von bem Pobel unterscheidet, und Ihre vornehme Absichten behaupten fann, ift Diefes, daß Sie im Begriffe ftehn. banfrut zu werden. Gehn Gie, Gnadiger Berr, ich fage es Ihnen auch, wie mirs um Berg ift; und wenn ich das Glud habe, die Thrige gu fenn, follen Sie noch mehr erfahren. Ungeachtet Diefes nach: theiligen Charafters, ben Gie haben, und ben ich mir von Ihnen machen muß, bin ich bennoch nicht eine Minute unschlußig, Ihnen meine Sand ju geben. Benug, Gie find von Abel, und fo ein Mann fehlt mir. Ein Burger, welcher mohl er: gogen, vernunftig, im Umgange artig, in feinen Sandlungen redlich, in feiner Dahrung gludlich und forgfaltig, in feiner Liebe uneigennutig und gartlich, in der gangen Stadt angefehn ift; ein fole der Burger murbe mich vielleicht jur gludlichften Frau machen tonnen; allein ben allen Diefen Bor: gugen ift er boch nur ein Burger, und biefe Be-Schopfe kann ich burchaus nicht leiben. Bon meis ner erften Rindheit an konnte man mir nicht empfindlicher schmeicheln, als wenn man mich im Raben, Sat, III Tb. Scherze, Scherze, fleines Graulein, bieg. Ben gunehmen ben Sahren fiel Diefer Scher; frenlich meg: aber ich eriebte ben Berluft badurch, daß ich mir felbft Mube gab, mich ju überreben, es fen nichts, als ein übereiltes Berfehn bon der Ratur, daß fie mich in meiner burgerlichen Reltern Saufe hatte laffen gebohren werben, und ich fen vom Simmel ju nichts geringern, als zu einer gnabigen Frau beftimmt. Durch Leftung einiger Romane fam ich vielmale auf ben mahricheinlichen 3meifel, ob ich nicht Die Tochter eines Cords, eines Marquis, ober fonft eines bornehmen Capaliers, und nur megen einiger politischen Absichten unter bem berbedten Ramen bes Burgers, ber mein Bater beift, in feinem Saufe unertannt erzogen fen. Dem fen, wie ihm wolle; ich mag es ift nicht unterfuchen. Es mochte mir fonft einfallen, bag ich mich weit unter meinen Stand berheirathete, wenn ich die Ihrige murbe. Die Beit wird mir ju lang, auf eine gluckliche Entwick, lung des Geheimnisses von meiner Geburt ju warten. Sie sollen mich haben, und wenn mein Bater ein Reichsgraf mare. Aber mit Ihrer Erlaubnif, Die Bedingungen, Die Gie mir porichreiben, werbe ich mir nicht alle gefallen Daß Gie mich jur Pfarrfrau, und ju Ihren Bauern berbannen wollen, baraus wird nichts. Burgerliche Gefellschaft habe ich in meinem Leben nicht leiden tonnen; nun werde ich nicht erft anfangen, mich baran ju gewohnen.

fonnte mir feine groffre Beleidigung wiberfahren, als wenn man mich in Bufammenfunfte, ober auf Balle bat, mo nichts als burgerliches Beschmeife. und fur mich feine bon Abel maren, mich funftig fo megmerfen, ba ich wirflich eine anabige Frau bin? Glauben Gie mir, baf ich gut leben weiß, und daß mir der Umgang mit benen von Abel nichts neues ift. Ich habe Grafen ju Unbetern gehabt, mit Baronen bin ich fo vertraut gemefen, ale ich faum mit Ihnen werben fann, und eine gange Menge junger Ebelleute habe ich laffen vergebens feufgen, gegen die ein folcher Dorfjunter, wie Gie find, gar nichts heißt. fen Gie Gich auf mich, man foll mir in ber bornehmften Befellichaft meine Erziehung nicht anfebn; aber bergleichen Gefellichaft will ich befuchen, schlechterbinge will ich fie befuchen, und wenn Sie, Onabiger Berr, mit allen ben altablichen Das men in leinwandnen Andrienen rafend barüber murben. Urtheilen Sie hieraus, ob ich geneigt bin, mir viel bon Sochachtung und Ehrfurcht, bon Befehlen und Behorfam borfchmaten ju laffen. Das unterftehn Gie Gich nur nicht, ober ich will 36. nen Ihren hochadlichen Ropf ju rechte fegen. Darüber aber gebe ich Ihnen mein Bort, und bas will ich heilig halten, baßich Ihnen weber gu Saufe noch in Gefellichaften auf eine vertraute Art fchmeicheln werbe. Es murbe mir fehr empfindlich fenn, wenn Sie es thun wollten. Das unterftehn Sie Sich nur nicht. Begen alle Cavaliere 23 6 2 merbe

werbe ich gartlicher thun, als gegen Gie. Bon allen, nur von meinem Manne nicht, will ich mir Schmeichelenen laffen vorfagen; mit ber halben ablichen Welt will ich coquettiren, mit einem Worte, ich will mich fo aufführen, daß man glauben foll, ich fen aus bem alteften Saufe. machen Sie mir feine Schande, und laffen Sie Sich es etwan einfallen, eifersuchtig zu werben. Pfun, bas mare fehr burgerlich! Eben um bes: willen heirathe ich Sie, daß ich die Frenheit haben will, Gie offentlich jum Sahnren ju machen. Beirathete ich einen guten ehrlichen Burger; fo murbe ich es nur tonnen in ber Stille thun, und biefer pobelmäßige Zwang ift mir juwiber. ich einen fo vornehmen, und Ihrem Range anftanbigen Entfchluß gefaßt habe; fo tonnen Gie gewiß glauben, baf ich mich nicht franken werbe, wenn Sie die Drohungen mahr machen, und mich nur felten befuchen. Defto beffer! Sabe ich Ihren Mamen, und Ihr Bappen, fo tonnen Gie bine gehn, wohin Sie wollen; Sie find mir gang über: Laffen Sie Sich unfre armen Rinber nur nicht bauern. Sie follen an ben wenigften Urfache fenn, auf mein Wort! Dafür laffen Gie mich for: gen, bas ift meine Sache; und ich werbe Ihnen eine fo anståndige Erziehung zu geben miffen, bak fie Ihnen gang unahnlich fenn follen. Was mein Wermogen anbetrifft; fo ift es gang ju Ihren Diensten. Ich will alle Ihre Schuldleute bezahe len, Ihre Guter will ich fren machen; aber Ihre Guter

Buter follen bafur meine fenn; ich will allein an Die Stelle aller Ihrer Glaubiger treten. Subren Sie Sich vernunftig und bescheiden gegen mich auf, wie es fich fur einen Ehmann gehort; fo follen Sie Die Erlaubniß behalten, ju thun, als maren Die Guter noch Ihre. Gie follen der oberfte Boigt fenn, und ben Unterthanen befehlen, mas ich für genehm halten werbe. Rommen Sie aber auf ben ungludlichen Ginfall, meine gutige Nachficht gu misbrauchen; fo fchwore ich Ihnen ben Ihrem Alhnenftolze, ich will graufamer mit Ihnen verfah: ren, als alle Ihre Glaubiger verfahren find. Der Checontraft foll fo eingerichtet werben, baf ich allemal das Recht behalte, Sie aus meinen Gutern ju werfen, und eher will ich nicht ruhn, bis ich Gie jum Urreft gebracht habe. Dit einem Worte, es feht ben Ihnen, ob Sie glucklich ober unglucklich fenn wollen. Bahlen Sie, was Sie am beften finden. Unfre Bermablung kann vor fich gehn, wenn es Ihnen gefällt. Je eber, ie lieber! Dis dahin, und länger nicht, bin ich mit der größten Zärtlichkeit, und mit demuthiger Hochachtung,

Gnådiger Herr,

Ihre unterthänige Dienerinn.

N. S. Ich erwarte durch Ihren Rammerdiener Antwort. Der Mensch hat etwas, das mir gefällt.

25 3

Dritte

Dritte Antwort von den vorigen beyden.

### Mein Herr,

Chr Rammerdiener hat mir einen Brief von 36= nen iberbracht, welcher vermuthlich nicht an mich, fondern an eine andere Perfon gerichtet ift. 3ch glaube nicht, baß tch mit meiner Aufführung Ihnen Gelegenheit gegeben habe, fo nachtheilig bon mir ju urtheilen, und mir fo unanftandige Bormurfe ju machen, welche bie gemeinften Beibspersonen beleidigen muffen. 3ch halte es für fein Unglud, die Tochter eines ehrlichen Burgers ju fenn. Id) mare meines rechtschaffnen Batere unmurbig, wenn ich mich meiner Beburt schämen wollte. Unter ben vielen Berbienften, Die Ihnen fehlen, ift allem Unfehn nach Die Be-Scheidenheit eine ber vornehmften. Go fchlecht Die Begriffe find, Die Gie Sich von meiner burgerlichen Erziehung machen: fo wohl bin ich boch im Stande, biesen Fehler an Ihnen wahrzunessemen. Ich bin niemals so ftolz gewesen, auf eine Berbindung zu hoffen, die über meinen Stand ist; aber baju bin ich boch noch ju ftolz, bag mir 3hr Untrag erträglich fenn follte. Das Bermogen, Dasich befige, und welches in Ihren Augen mei nen gangen Berth ausmacht, wurde ich fehr ubel anwenden, wenn ich mir badurch bas bittre Blud erfaufen wollte, Die Frau eines Ebelmanns ju merben,

werben, beffen Liebe fo eigennutig, und beffen Denkungeart fo unebel ift. Ueberlegen Gie es wohl, mein Berr, ob Sie nicht Urfache haben, mit meinem Entschluffe mohl zufrieden zu fenn. 36: ren bornehmen Unbermanbten erfpare ich ben Berbruß, fich meiner ju fchamen, ba es benfelben weit rubmlicher fenn muß, wenn ihr Better mit unbeflecktem Abel im Gefangniffe verhungert, als wenn er fich am Tifche feiner burgerlichen Frau fatt effen fann. Gie felbft vermeiben die großen Bewiffensbiffe, die Nachwelt mit halbadlichen Rinbern zu vermahrlofen. 3ch bin im Begriffe, eis nem Ihrer ftartften Glaubiger meine Sand ju geben. Es wird biefes in gewiffer Daage zu meiner Beruhigung bienen, wenn ich Gie mit ber bemuthigen und gebeugten Diene eines bofen Schuldners bor einem Manne fteben febe, beffen Fran Ihnen ehebem verachtlich genug gewesen ift, ihr Die empfindlichften Grobheiten borgufagen. Go balb Sie im Stande fenn werben, einzusehn, baß Sie diefe Bormurfe verdient haben : fo bald merbe ich mir ein Bergnugen baraus machen, Gie aufrichtig ju berfichern, daß ich mit aller Sochachtung fen,

Mein Herr,

Ihre Dienerinn.

25 4

eut ju Tage ift biefes mohl unftreitig eine ber größten Nahrungen, bag man Gelb borat, und es nicht wieder bezahlt. "Sie ift dergeftalt allgemein worden, bag, ba fie "fonft nur ein Borrecht ber Raufleute mar, ,fich nunmehr auch ber gemeinfte Mann barauf Selbst Die Belehrten, und ehrmurdige "Manner, haben fich Diefes Bortheils bemache "tiget. Es hat mich Diefes veranlagt, einige "Formulare ju verfertigen, wie man Beld borgt, wie man mahnet, und wie man burch eine bes "Scheidne Untwort feine Glaubiger hintergebn .tann, ohne nothig ju haben, fie ju bezahe Weil ich aber boch gern fabe, bag meine Landsleute fo ehrlich maren, als es ohne ihren "merklichen Schaben gefchehen fann; fo habe ich "in nachftehenden Briefen meinem Schuldner ben "Charafter eines Mannes gegeben, welcher gwar im Mufborgen leichtsinnig, und ben feiner Wirthe "fchaft unvorsichtig, im Grunde aber ein ehrlicher "Mann ift. "

#### Mein Herr,

Shaben mich verschiedne gute Freunde gebeten, baß ich ihnen die Ehre erzeigen, und einige tausend Thaler von ihnen borgen möchte. Ich habe es allen abgeschlagen, weil ich Niemanden verbunden sehn will, als Ihnen, mein herr.

Mein Sefretair hat Ordre, tausend Thaler von Ihnen in Empfang zu nehmen, die ich diesen Aben die Est ift eine Kleinigkeit, die ich aber als eine besondere Probe Ihrer Freundschaft gegen mich ansehe, und sie sie hoch schäfen werde, als wenn Sie mir in der wichtigsten Sache gedient hätzen. Sie können sich wegen des Wiederersages auf mein Wort verlassen. Wollen Sie noch sichrer senn, so sollen Sie meinen Wechsel haben. Ich we Jhnen beh andern Wechsele haben. Ich we Jhnen beh andern Gelegenheiten mit Werz gnügen, u. s. w.

#### Untwort.

En. Gnaden haben Ihr Jutrauen so oft gegen mich geauffert, daß ich billig Bedenken tragen muß, es zu miebrauchen. Ich bin nicht im Stande, Ihnen mit den verlangten tausend Beden zu dienen, ohne meine übrigen Freunde eifersüchtig auf mich zu machen. Davon din ich überzeugt, daß ich mich auf Ihr hobes Wort so sehr, als auf Ihren Wechselt, verlassen kann. Sie werden mich davon noch mehr überführen, wenn Sie die Gnade haben, und Ihrem Sekretair besehlen wollen, daß er diesenigen zwer tausent Besable, welche in der lechten Weste verfallen sind. Es wird mich dieses im Stande erhalten, Ihnen ben einer andern Gelegensheit wieder zu dienen. Ich bin mit der größten Ehrsurcht, u. f. w. f. w.

Bbs Herr

### Berr Bruber,

Dente, wie mirs geht. Ich verlange von bem berfluchten Juben, bem Raufmanne D. taus fend Thaler. 3ch habe fie mit ber artigften Urt bon ber Belt verlangt, und ber Schurfe hat mir es nicht allein abgeschlagen, sonbern mich auch noch um gentaufend Thaler gemahnet, Die ich ihm Schuldig bin, und bie ich schon lange vergeffen hatte. Er ift biefen Morgen ben mir gemefen, und brobt mit bem Urrefte. Sen fo gut, und ftrecke mir bie zwen taufend Thaler bor, bis auf funftigen Wollmarft. 3ch will Dich reblich bezahlen. erwarte biefe Freundschaft bon Dir gewiß, ba Du auch weißt, wie einem ju Muthe ift, ben bie Wechsel verfolgen. Unterschreib wenigstens meinen Wechsel mit; vielleicht giebt mir ber Sund noch ein halb Jahr Rachsicht. Unterschreiben wirft Du boch? Das wird ein Cavalier bem ans bern nicht leicht abichlagen. Lebe mobl, und antworte geschwind.

### Antwort.

Herr Bruder,

Rur, von der Sache zu kommen; ich habe kein Geld, und so lange ich nicht besoffen bin, unterschreibe ich mich für Niemanden. Das ist eben unser Unglück, daß wir Cavaliere für einander mit Freuden unterschreiben, und mit Angli bezahlen mussen.

muffen. Unter hunderten werden funfzig durch Diefe unuberlegte Treubergigfeit banfrut. fein Bermogen felbft berfchwendet, genießt boch noch etwas bafur; wer fich aber mit verburgt, ber muß in eines anbern Damen verhungern. mir Diefe Dredigt nicht ubel. Du fennft mich; und wenn ja eins fenn foll, fo ift es beffer, Du wirft ist ein wenig auf mich verbrieflich, baich Dir esab-Schlage, als menn Dufunftig mein Tobfeind merben follteft; und bas murbeft Du gewiß, wenn ich mein Beld von Dir wieder haben wollte. Du Dauerft mich von gangem Bergen, Berr Bruber, ben meiner Geele, bon gangem Bergen; aber wie foll ich Dir helfen? Gelb habe ich nicht, bas weißt Du, bagu bin ich zu bornehm, und über ein halbes Jahr, wenn wir bezahlen follten, hatte ich gewiß eben fo wenig Geld. Bas wollten wir hernach bende anfangen, da Du ift allein nicht weißt, was Du machen follft? Es ift fchlimm genug, baf mir ben drifflichen Buchrern fo viel aute Borte aeben muffen, wenn wir Gelb borgen; lag ibn Dir nun wieder aute Borte geben, bis Du ihn bejablit. Rechnen bas Die Schurfen fur nichts, baß wir fie unfrer Freundschaft verlichern, ihnen alle unfre Dienfte anbieten, uns bor ihnen bucken und bemuthigen, wenn wir ihnen bie Gnabe ergeigen, und ihnen fur gwen taufend Thaler ein Satten fie nicht Blattchen Papier geben. mehr Beld, als wir, und brauchten wir nicht bas nothdurftig, mas fie überfluffig haben; fo mollten wir ber Burgercanaille mohl anders begegnen. Laf ihn eine Beile laufen, er wird es fchon uber: brugig werden. Furchteft Du Dich vor dem Weche felarrefte? Du wirft fein Rind fenn! Wer fo viel schuldig ift, wie Du, ber, bachte ich, follte bas Sandwert beffer verftehn. Berftehft Du es nicht, fo rebe mit meinem Abvocaten, ber wird Dich es lehren; und wenn Du es verlangft, fo foll er Die Sache fo herum drehen, daß Dir Dein Glaubiger noch Abbitte und Ehrenerflarung thun muß. guter Abvocat ift allemal beffer, als baar Geld! Ift es unrecht? But, ba laß ihn bafur forgen, und fahrt er jum Teufel, fo fahrt einer mehr bin! Das Schadet Dir nichts. Dafur ift er ein Advocat, bag er wiffen muß, mas Rechtens ift. Lebe mohl, es wird schon gehn!

# Hochgeehrter Herr Doctor,

Der Herr Oberstilieutenant von ses hat mit Sie als einen sehr geschieften Abvocaten angeruhmt. Ich ber nach Ihre. Der Kaufsmann R. hat einen Wechsel von mit auf zwey taus send bezahlen soll, wenn ich nicht Arrest haben will. Was soll ich thun? hindert Sie Ihre Krankbeit, selbst zu mit zu kommen; so schreiben Sie mit wenigstens ein paar Zeilen, und geben mit einen guten Rath. Ich will erkenntlich seyn. Les ben Sie wohl.

### Gnadiger Berr,

Mus der Sache wollen wir bald fommen. Ronnen Sie schwören? In einer Viertelftunde kann man zehn Wechsel abschwören. Ich weis, baf ich mit einem Cavalier rebe, ber Die gemeinen Worurtheile nicht hat, Die man bem Pobel lagt; fonft murbe ich nicht fo gerade ju mit Ihnen reden. 3ch verlange gar nicht, daß Gie einen falfchen Eid thun follen. Gie follen nur ben bem Gibe etwas anders benten, als ber Rlager bentt, und als Gie gefragt werben. Gie fchworen alsbann feinen falfchen Gib, fonbern nur ben Gib nicht, ben man von Ihnen verlangt hat. Wie man bas eigentlich mache, bas will ich Ihnen mundlich fagen, wenn ich die Gnade habe, Ihnen aufzuwarten: benn ich bente übermorgen wieder auszugehen, fo Gott will, und mein Medicus. Sollten Diefelben wider alles Vermuthen, nehmen Sie mir es ja nicht ungnädig, daß ich dergleichen von einem so artigen Hofmanne denke, sollten Sie wider alles Bermuthen, ein Bedenken baben finden, und, in ber Sprache bes gemeinen Mannes gu reben, zu gewiffenhaft bagu fenn; fo wollen wir es an einem andern Ende angreifen. Wie alt find Em. Gnaben gemefen, als Sie ben Wechfel über Die 2000 Thir. ausstellten? Und wenn nur noch amo Minuten an funf und grangig Jahren fehlen; fo foll ber Berr D. nicht fo viel : : friegen. Das wird Ihnen boch feine Bemiffensbiffe machen, menn

menn Sie Sich bes Rechts bebienen, bas Ihnen Die Befete geben? Saben Gie Ihren Damen gang unter bem Bechfel ausgeschrieben? 3ch wollte, es fehlte mas, und wenn es auch nur ein D. fur ein I. mare, es follte Ihrem Glaubiger warm genug mochen. Ronnen Gie Gid mohl noch erinnern, ob Sie bie 2000 Thir. baar, und in ben Gorten, worinnen Sie verschrieben worden, ausgezahlt betommen; ober haben Sie gute Gorten gegen fchlechte verfdrieben? Sat Ihnen ber Raufmann etman Baaren baran gegeben , ober unter bem Titel von Provifion, Agio, und bergleichen, viel abgezogen ? Befinnen Gie Gich ja recht. Ihre Chriftenpflicht, und Die Gefete berbinden Gie, auf Diefen Rall bem Wuchrer nicht nachzusehn, fonbern ihn andern jum Erempel ju guchtigen. habe verschiednemal biefen calum in terminis vor bem Confistorio mit gutem Erfolge ausgeführt. Ronnte nicht etwan Ihr Gefretair ben Wechfel porher ju feben bekommen? Das mare ein Deis fterftreich! Er mußte ihn ben Augenblick in Stuchen gerreiffen, und jum Fenfter hinaus werfen. Bas will ber Raufmann bernach mit bem Gefretair anfangen ? Bertlagen ? Dafur laffen Gie mich forgen. Es foll ihm bren taufend Thaler to: ften, ehe er bie 2000 Thir. wieber friegt. Man wirft dem Richter eine Sand voll Ducaten an ben Ropf, fo ift er blind und taub. Rury, bafur laffen Sie mich forgen ; und was Ihr Sefretair thut, bas ift nicht Ihre Gunde. Gefallen Ihnen alle Diefe

Diefe Borfchlage nicht: fo will ich Ihnen noch eis nen andern thun. Recognosciren Gie ben Bech fel nicht. Wenn ihn bie Berichte produciren; fo ftellen Sie Sich fo trunten, daß Sie weber reben noch feben können. Sie gewinnen boch wieder ei-nige Stunden Luft; kömmt Zeit, kömmt Nath. Wenn alle Strange reißen, fo weiß ich noch ein Mittel; aber bas ift frenlich ein verzweifeltes Mit-3ch habe es ben anbern Gelegenheiten mit gutem Bortheil gebraucht. Mit einem Borte, Endbiger herr, ich will Sie narrifch machen, fo bald es Ihnen gefällt. Befehlen Gie nur. Go narrifch, baß Gie felbft nicht miffen follen, wie Sie baran find. Roch eins. Bas meinen Sie, wenn ich Ihnen von Ihrem Glaubiger einen Wechfel auf bren taufend Thaler fchaffe, Die er bon Ihnen geborgt hat? Den Augenblick follen Gie ben haben. Mein Schreiber fann alle Banbe nachs malen; und wie man die Siegel nachdruckt, das verstehe ich. Ich mag das Ding ansehn, von welcher Seite ich will, so gefällt mir dieser Worschlag am beften. Saben Gie boch nicht nothig, ihn auf Die 3000 Thir. ju bertlagen ; es ift gemug, wenn Sie ihm ju eben ber Beit mit bem Urrefte brohn , ba er fich gegen Sie unnuge macht. Und treibt er die Sache gar zu weit; gut, so muß er sie bezahlen; geben Sie ihm seine 2000 Khr. dabon, und wenn Ihnen das dritte tausend auf dem Gewissen liegt, so geben Sie es nur mir, ich will mit meinem Bemiffen ichon zu rechte tommen. Wenn

Wenn ich Zeit hatte; fo wollte ich Ihnen noch mehr Wege vorschlagen, wodurch Gie Sich retten tonnen. Lefen Gie Gich ingwischen hier aus, mas Sie wollen. Ich bin allemal ju Ihren Diensten. Sch erwarte Ihren Entschluß, und bin mit aller Dochachtung, 2c.

R. S. Ich wollte wohl feben, baf ich morgen gu Ihnen tommen tonnte; aber ich habe von vielen Jahren her allemal Dienstaas meis nen Kafttag, und arbeite vor der Sonnen Untergang nicht. 3ch halte dieses Bes lubde fo heilig, daßich es nicht breche, und wenn ich hundert Ducaten zu verdienen wußte. Es ift auf die Mittwoche noch Beit gemig. Ueberlegen Gie es ingwie Das Abschworen Des Wechjels mare gewiß das befte Mittel. Wie Sie mollen. Ondbiger Berr!

### Bochgeehrter Berr Doctor,

Ab will es Ihnen aufrichtig gestehn. Bon allen Jihren Borfchlagen, Die Gie mir gethan haben, gefällt mir nicht ein einziger. febr praftifch, es ift mabr; und ich glaube gewiß, daß es hundert Perfonen von meinem Stande giebt, welche niederträchtig genug find, dergleis chen Mittel ju ihrer Rettung ju ergreifen, mache Ihnen beswegen feinen Borwurf. unbestimmte Art, mit ber ich Sie um Ihren Bens frand stand ansprach, und mit der Sie vielleicht von vielen angesprochen worden sind, die, wie Sie Sich ausdrücken, so pobelmäßig gewissenhaft nicht sind, als ich es bin; diese freve Urt, sage ich, hat Ihnen vermuthlich ein Necht gegeben, von mir eben so nachtheilig, als von andern meis nes gleichen, ju benken, und mir Vorschläge zu thun, über die ich mich in ihrem Namen scharmen mus.

Die unruhigen Umftanbe, in benen ich mich Diefe Meffe wegen verschiedner brudenden Schule ben befinde, haben mir Belegenheit gegeben, über mich felbit ernfthafter nachzudenken. Ich finde es, daß ich von meinen erften Jahren an leichts finnig genug gemefen bin . Gelber aufzuborgen . ohne zu wiffen, ob ich iemals im Stande fenn murs be, fie wieder zu bezahlen, und ohne mich durch bies fen Gedanken lange zu qualen. Die vernunftige Vorsicht meines Naters, die ich in meinen akades mifchen Jahren Beig nannte, gab mir bas, was ju einer ftandesmäßigen Aufführung und ju meis nem Studiren gehorte, überflußig; dasjenige aber nur nothdurftig, mas ich zu meinen Nebenvergnugen brauchte. Ich gerieth in eine Gefellichaft juns ger Leute, welche, ihrem Range nach, weniger mas ren, als ich, und gleichwohl mehr Aufwand mas chen konnten. Ein übelverftandner Chrgeis nos thigte mich, es ihnen gleich ju thun. Diefes fonn? te ich nicht thun, ohne Schulden ju machen, und Raben, Sat, III Tb. Cc ich

ich fiel einigen Wuchrern in Die Banbe, welche meine Thorheit zu ihrem Bortheile misbrauchten. Diefes frurate mich von einer Schuld in die andre. Ich hatte mir vorgenommen, fie redlich zu bezahe 3ch that es auch wirklich ben dem Tobe meines Baters, beffen Berlaffenschaft aber fo ansehulich nicht mar. bak ich es ohne meine Unbequemlichkeit batte thun konnen. Die Belegenheit, die ich fand, ben Sofe mein Glud ju mas chen, nothigte mich zu einem Aufwande, ber über meine Rrafte gieng. Ich borgte vom neuen, und ben ieber Stufe, Die ich bober flieg, verwickelte ich mich in neue Schulden. Diejenigen, Die mir ist Beld vorftrecten, maren größtentheils eben fo ungewiffenhaft, als Diejenigen Buchrer, wels che mich auf Schulen geplundert hatten. Mit einem Worte, eine iede Schuld nothigte mich, eine noch schlimmere Schuld zu machen, um mich von iener zu befrenen; und ich wagte alles baran, um ben Rubm nicht zu verlieren, baf ich ein ehrlicher Mann fen. Dunmehr bin ich aber fo weit ges trieben, bag ich nicht mehr weiß, wie ich mich rete ten foll.

Sehn Sie, mein Herr, das ift die wahre Ges schicket meines Unglücks, und die Genealogie aller meiner itigen Schulden. Ich habe sie Ihnen mit Bleiß so umständblich geschrieben, damit Sie nicht allein Gelegenheit haben sollen, von mir besser zu benken, sondern auch von andern Cavaliern eine billie

billigere Meinung zu fassen, die, wie ich, ihre Schulden nicht bezahlen können, und die oft bey dem redzlichsten Derzen, das Sie haben, bankrut werden müssen. Sie verden nach und nach eingestochten, bis Sie ganz verlohren gehn. Die Ungerechtigskeit ihrer Släubiger, unrichtige Begriffe von der Ehrbegierde, eine Unachfamkeit in ihrer Wirthschaft, und die träumende Hoffnung auf ein unserwarteres Glück, das Sie retten soll; diese sind die gemeinsten und wichtigsten Urfachen von dem Umsturze der größten Hufachen von dem Umsturze der größten Hufachen von dem tede ich nicht, welche murthwillige Betrüger sind, und deren sind sehr viele; nur von denen rede ich, die, wie ich, unvorsichtig genug, aber doch ehrlich sind.

Nun stellen Sie sich einmal vor, wie sehr ich durch Ihren Brief muß gedemütsigt worden seyn, do ich sehe, daß Sie mich sur einen Betrüger, und nicht sur einen verunglücken Mann ansehen, welcher ein Mittel sucht sich zu retten, ohne sein Gewissen und seine Ehre zu verlieren. Und berdes mußte ich verlieren, venn ich nur einen einzigen von Ihren Borschlägen amachne.

Es gehört wirklich eben so wenig Verstand bagu, einen verstellten Sid zu leisten, als wenig Berstand nöthig ist, iemanden dergleichen anzurathen. Da ich noch in der ersten Classe so, sabe ich diese Weisheit schon ein, und mein Praceptor,

CC 2

#### Satirifche Briefe.

404

so einfältig er auch war, überführte mich doch, daß bergleichen Kunstgriffe auch den niedrigsten Posel schänderen. Ihnen, als einem Rechtsgelehrten, dart ich das nicht weiter erklären; und da Sie ein Christ sind, der Bott zu Ehren alle Wochen einmal fastet: so werden Sie besser, als ich, überz zeugt seyn, wie abscheulich dergleichen betrügrische Siede sind.

Ich weiß die Gefete mohl, die uns von ber Berbindlichkeit bes Biebererfages losfprechen, wenn man in einem gemiffen Alter geborgt bat; aber bas weiß ich auch, bag uns in gewiffen Fallen die Ehre dazu verbindet, wenn es gleich Die Gefete nicht thun. Die Borficht ber Gefetgeber war nothig, der Bosheit berjenigen gu fteuern, Die fich unfere jugendlichen Unverstandes bedienen, um etwas zu gewinnen; wider diejenigen aber burfen wir und Diefes Mittels nicht bedienen, Die uns als ehrliche Leute geholfen haben, wir feten und fonft in eine Claffe mit ben Wahnwisigen und Berichwendern, fur welche Die Gefete auf eben Die Urt geforgt haben. Bin ich in meinem funf und zwanzigsten Jahre nicht eben so verbunden ehrlich zu fenn, als im feche und zwamiaften? Der Taufichein wird mich wider mein ehrliebendes Ge wiffen nicht schugen, wenn er mich auch wiber ben Richter fcust. Mit einem Worte, bergleichen Rechte ber Unmundigen find meiffentheils nur eine Buffucht ber unbefonnenen Jugend, welche ohne ohne Berffand borgt, oder der Betruger; bendes mag ich mir nicht vorwerfen laffen.

Was soll ich von Ihren übrigen Mitteln sagen, die Sie mir vorschlagen? Wefrent mich eine unvollsomme Unterschrift von der Arrhindliche keit, die ich haben wurde, wenn ich auch gar nichts unterschrieben hätte? Seinem Sidubiger den Wechseln mit Gewalt aus den Handen zu reiffen, ist eine Art eines Naubes, die das Rad verz dient, und nicht den Benfall der vernünftigen Welt, wenn auch diese vernünftige Welt nicht einmal ehrlich wäre.

11eber den Borschlag, mich närrisch zu machen, will ich mich nicht erklären. Sie hätten verdient, daß ich Ihnen die Antwort durch meinen Bedienten geben ließe.

Der Einfall, einen falschen Wechsel auf den Namen meines Gläubigers zu schreiben, ift nur Ihrer werth, und mir zu abscheulich, als daß ich noch ein einziges Wort davon sagen sollte.

Was ich wunsche, ist dieses, daß niemand von meinen Freunden in so verzweiselte Umstände gerathen möge, sich Ihrer Hulfe zu bedienen. Leben Sie wohl.

Ec 3 Serr

### Berr Sefretair,

Ad bin ungludlich, ohne Sulfe ungludlich! Alle meine Schulden find mit einem male aufges macht. Gie verfolgen mich, und ich muß noch bies fen Abend vor ihnen fliehen. Wollte Gott, ich tonn: te mich por mir felbft verbergen! 3ch fchame mich meiner, und bas Berlangen, alle meine Glaubiger ju bezahlen, und ehrlich ju bleiben, entschuldigt mich weber ben mir felbft, noch vor ben Mugen ber Welt. Sie werben ben bem herrn Dbrifflieutenant er: fahren, wo ich mich aufhalte. Befchleunigen Gie Ihre Rudreife, Sie mogen Die Sache ju Stande gebracht haben, oder nicht. Ich lege Ihnen alle Die Mahnbriefe ben, die geftern und heute an mich ges fommen find. Gie finden ben einem ieben meine Untwort. Wie fehr bin ich gedemuthigt, bag ich habe muffen die Sprache ber bofen Schuldner ans nehmen! Beruhigen Gie meine Glaubiger, fo gut Sie follen alle bezahlt werben, alle Sie tonnen. ehrlich bezahlt werben; aber, gerechter Gott! wenn? womit? Das weiß ich nicht! Ich Unglud: licher! Rommen Gie jurud! Gefchwind tonmen Sie gurud! 3ch muß fort.

#### Gnadiger Herr,

Mun kann ich Ihnen nicht länger nachsehn. Die 2000 Thir. muß ich morgen auf den Abend haben, oder ich bediene mich der Mittel, die Sie wissen. wissen. Ich thue es ungern; aber ich werde selbst gedrängt. Sie haben mich von einem Tage zum andern aufgehalten. Länger kann ich mich nachzehn, ohne meinen Eredit selbst zu verlieren. Das roerden Sie mir nicht zumuthen. Machen Sie Sich keinen Schimpf; und wenn Sie es doch thun, so geden Sie mir die Schuld nicht. Ich erwarte mein Geld ohne Verzug, nich verharre mit unterthänigs ster Hochachtung

Em. Gnaden u.f. m.

98 : :

#### Antwort.

#### Mein liebster herr R . . .

Es ist billig, Sie sollen bezahlt werden. Längstens auf den Kreptag früh. Bis dahin haben Sie noch Geduld. Ich soll morgen Geld haben, das mit ein guter Freund schuldig ist. Sie haben mir als ein ehrlicher Mann gedient, und ich habe den Willen, als ein ehrlicher Mann zu bezahlen. Ich din mit meinem Pachter unglüctlich gewosen, es wäre sonst schon vor der Wesse geschehn. Waren es nicht Louis blanc, die Sie mit vorstreckten? Ich glaus be, ja; gut, Sie sollen sie haben, oder doch wenigstens das Agio. Was thun Sie gegen Maxdor? Schiefen Sie nur auf den Freptag früh zu mir, Ec 4

und den Wechfel mit. Ich werde Ihre gefällige Nachsticht niemals vergeffen, und Ihnen bienen, wo ich kann. Leben Sie wohl.

N. S. Konnen Sie einen hollandischen Brief auf 500 Thir. brauchen?

#### Gnadiger Berr,

Dieselben ethalten durch meinen Labendiener den Auszug sin die ausgenommenen Stoffe, und andre Waaren. St wird Ihnen nicht schwer fallen, die kleine Post an 600 Ehlt. zu bezahlen. Meine Freunde haben mir gerathen, es gerichtlich zu suchen, weil ich so oft vergebens darum bitten mussen. Se wurde mir leicht sepn, es auszuschieden, des is die die die heben; ich wist ein leicht sepn, es auszuschieden, ich wist es aber nicht gern thun, um Ihnen das Aurgmügen zu lassen, das Sie Ihre gegebene Eavalierparole ohne richterlichen Iwang erfüllen. Ich bin mit unveränderter Ehrsunch

#### Em. Gnaden u.f. m.

#### Mein Berr,

Thre Freunde kennen mich und Sie nicht, fie wurs den Ihnen sonft billiger rathen. Ich will es Ihnen nicht vorruden, daß Sie mir den Preis der Stoffe zu hoch angesest haben; es ist ennal geschefte, bei bed angesest haben; es ist einem geschebn, schein, und ich habe mich dazu bekannt. Sie follen ber erste nicht spyn, dem ich etwas schuldig bleide. Ich erwarte Sie auf den Freptag Nachmittage. Sie werden wohl Doppien nehmen? Daben Sie diese Messe etwas neues von Stossen? Bringen Sie mir welche mit, so school sie solche haben. Ich bezahle baar. Ed soll zu einer Messe für meine Frau. Nur nicht gar zu bunt. Verstehen Sie mich? à Dieu.

#### Gnadiger Berr,

Mein Abvocat wird Ihnen gefagt haben, bag ber über Die Jumelen ausgestellte Bechselbrief an 2500 Thir. an ber Peterpaulmeffe gefällig gewesen ift. Sie haben mich bis auf heute bertros ftet, und ich nehme mir die Frenheit, mich unterthas nig zu erfundigen, um welche Stunde ich Ihnen aufwarten barf. Gie miffen noch Gnabiger Berr, wie genau Sie gehandelt haben, und fonnen gewiß glauben, daß ich nicht funf Thaler baran verdiene. Defto weniger wird mir es jugumuthen fenn, langer nachzusehn, ba bie gange Summe mein baarer Berlag ift. Brauchen Sie fonft biefe Meffe etwas, fo werden Sie gnabig befehlen, und ich werde 36. nen bamit bienen, fo balb ich meine 2500 Thir. bon Ihnen bekommen habe. Gollte mein Abvocat fich Diefen Morgen ben Ihnen melben; fo fagen Gie ihm nur, bag bie Sache bis gegen Abend Anftand hatte. Beifen Gie ihm allenfalls Diefen Brief, ba-Ec s mit

mit er nicht nach ber Ordre verfahrt, die ich ihm gesten Abends gegeben hade. Er war heute früh nicht zu Saufe, alsich zu ihm schiefte. Sie seben, Bnadiger Derr, mit wie viel Vorsorge ich mir ans gelegen seyn lasse. Ihnen zu zeigen, daß ich mit uns terthänigem Respecte sey

Em. Gnaben, 2c.

### Antwort.

## Hochgeehrtester Herr,

Sat Ihnen denn mein Sekretair das Geld noch nicht ausgezahlt? Das ist ganz unverant vortlich! Ich habe es ihm schon am Montage ber fohlen. Er mußte am Dienklage fruh wegen einer den Angelegenheit verreisen, und hat in der Eil aus Unvorsichtigkeit meine Casse und alles in keinem Beschulte behalten. Längskens kunftigen Sonnabend könntt er gewiß wieder. Dar Sie so sange Gebuld. Ich will ihm seine Unvorsichtigkeit verweisen, daß er es empfinden soll.

Man ift boch gar zu unglücklich, wenn man sich auf andre Leute verlassen muß. Es verdriest mich doppelt, daß er so einen ehrlichen Mann, wie Sie sind, so lange warten läst. Sie sollen Ihr Beb haben. Es ist schon abgezählt, ich weiß es. Ginen tollern Streich hätte mir mein Sekretair nicht mac chen chen können! Sie sollen Ihr Geld richtig haben. Ihr Advocat ift noch nicht ben mir gewesen. Werwogu brauchen denn zween so gute und alte Freumbe, als wir sind, einen Advocaten? Das hatten Sie nicht thun sollen, gewiß nicht, mein herr. Ein Wort, ein Wort; ein Wann, ein Mann! Ich ber achte neine rechtschaffnen Freunde ehrlich, und wenn weber Advocaten noch Nichter in der Welt waren. Diese Messe werde ich nichts brauchen. Ich wich dause ohne Noth nicht gern, wenn ich nicht gleich, ober doch bald bezahlen kann.

Den Augenblick fallt mir etwas ein. Die Prins geffinn von : : will eine Saarnabel faufen; fie muß aber fcon fenn. Daben mare ein Thaler gu verdienen. Goll ich Sie vorschlagen ? Rommen Sie übermorgen fruh in Die Antichambre, ba wer! ben Sie mich finden. Dber, wiffen Sie mas, lies ber auf ben Martt; ba wird bie Pringeffinn um eilf Uhr felbft fenn. Gehn Gie,wie freundschaftlich ich für Sie forge. Aber bringen Sie Ihren 2000: caten nicht mit; Ihre Durchlauchten mochten fich vor feiner Perude entfegen. Bewiß, bas Complis ment von Ihrem Abvocaten tann ich Ihnen noch nicht recht vergeben. Bas gefchehnift,ift gefchehn. Wir wollen gute Freunde bleiben. Leben Sie wohl, bis auf Bieberfehn, u. f. m.

Sochwohl:

# Hochwohlgebohrner Herr, Gnadiger Herr,

as Absterben meines feligen Mannes hat mich in fummerliche Umftande gefett. Die Gnas be, die Em. Sochwohlgeb. gegen ihn ehedem bes zeigt, werde ich nunmehr fur mich, und meine armen unerzognen Rinder unterthanig ausbitten. Die erfte Probe von Dero gnadigen Borforge wird Diefe fenn, wenn Gie Die Beranftaltung treffen, daß der isige Deffe verfallne Bechfel an 550 Thir. ausgezahlt werde. Er ift meinem alteften Sohne auf fein Untheil im Erbe guges fallen; und weil er im Begriffe fteht, auf bie Universitat ju geben: fo muß er bicfe Poft ju feinem nothourftigen Unterhalte aufnehmen. Es beruht fein ganges Glud barauf, ba er fonft nichts zu leben bat, und von mir auf feine Urt unterflust werden fann. Em. Sochwohlgeb. Gnaden find als ein großmuthiger Befchuber armer Baifen bekannt, und ich zweifle an gnas Diger Geftattung meiner Bitte im geringften nicht, ba es Ihnen fo leicht fallen muß, mit Diefer Kleinigkeit ein armes Rind glucklich ju machen, welches die Gnade gehabt hat, fein ganges Bermogen Ihren Sanden geither ju übers laffen. Gott, der Gott der Wittwen und Bai fen, wird ein reicher Bergelter fenn, und Ihr hohes hohes haus segnen. Ich bin mit der tiefften Devotion

Ew. Hochwohlgeb. Gnaden

demuthigste Dienerinn.

# Antwort.

#### Liebe Frau Magisterinn,

Cie verlangen das Ihrige auf eine fo befcheidne und vervflichtende Urt gurud, daß ich mich schamen muß, fo lange Ihr Schuldner gewesen gu Es fommt mir frenlich die Auffundigung Des Wechsels ist ein wenig unvermuthet: aber ich will Rath schaffen. Rann es nicht gleich in ber Meffe fenn; so foll es boch geschehen, so bald ich nach Saufe komme. 3ch thue nichts, als was meine Schuldigkeit ift; und wenn Ihr lieber Sohn fromm und fleißig ift, fo will ich weiter fur ihn for: gen. 3ch will noch heute verfuchen, ob es moglich ift, ein Procuraturstipendium fur ihn auszuwirken. Er fann fich, wenn er herkommt, ben bem Berrn Profeffor D. melben, ber mir verfprochen hat, ihm einen Frentisch ju geben. Die Collegia foll er auch ben ihm umfonft boren. Der ehrliche Mann thut

thut mir alles zu Gefallen, was ich verlange. Mit einem Worte, ich will für ihn forgen, und wenn er nach Leipzig geht, kann er erst auf mein Gut zu mir kommen; und das Geld gegen den Wechfel heben. Ich bin diese kleine Benübhung der Freundschaft schuldig, die mir Ihr seliger Mann erwiesen hat. Sepn Sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt, und leben Sie alles mal wohl.

Nota! "Der herr Sekretair wird sorgen, daß diese "sehrliche Frau vor allen andern bezahlt "wird. Davor behüte mich Gott, daß "ich auch die Skranen der Wittenen und "Walisen auf mich laden sollte. Diese "Schuldpost nagt mich am Herzen. Ich "habe noch vor meiner Abreise mit dem "Professor geredet, er hat mit es versproschen. Sorgen Sie ja für die arme "Frau. Ihr Mann war ein rechtschaffner "Mann. Sie muß ihr Geld nach der "Wessel haben, es komme her, wo es "wollt.

# Hochwohlgebohrner Herr,

# Sochgeehrtefter Berr Bruder,

3 habe diese Meffe verschiedne Bare los zu binden, um beswillen ich ben herrn Bruber erfuche,

fuche, das fleine Wechfelchen an 400 Thir. meis nem Agenten zu bezahlen. Da ich es Ihnen bren Jahre ohne Intereffen creditirt habe ; fo per fehe ich mich gewiffer Zahlung. Es fteht oh: nebem in meiner Gewalt nicht, langer nachzu: fehn, da ich den Wechfel an Berr D. und Come pagnie gegen eine Schuldfoderung cedirt habe. Der Berr Bruder miffen, wie biefe Juden find, und baf fie mit ihren Schuldnern fo fauberlich nicht verfahren, als wir von Abel mit einander umzugehn pflegen. Es follte mir febr leid fenn, wenn der Berr Bruder es jur Beitlauftigfeit fom men ließen. Ich wenigstens mare gang außer Schuld; benn ber Wechfel ift nicht mehr in meis ner Sand. Chen ist erfahre ich von meinem Ges richtsverwalter, daß Ihr herr Schwiegervater diefen Abend fehr unbag nach Saufe gefommen fen. Wie Gott will! Der Alte verlagt Pfennige; Sie werden Sich wohl troften laffen. Die Sas fenjagd ift heuer fehr fchlecht. Das macht bas liebe Sagelwetter. Der Teufel hat boch immer fein Spiel. Beftern Abends ift mir mein befter Fuche im Stalle umgefallen; ich glaube nicht, daß mir mein befter Freund fo nahe geben fann. Es war ein Fuchs, Trot einem Fuchfe! Der Donner hole mich, mein bestes Pferd mar es! Und hiermit Gott befohlen. Muf die Bezahlung bes Wechsels verlaffe ich mich also gewiß, und bin, u. f. w.

Untwort.

## Untwort.

# Hochwohlgebohrner Herr,

# Bochgeehrtester Berr Bruder,

Se ift mir nicht lieb, daß Sie meinen Wechfel von Sich gegeben haben. 3ch werde ihn ber achlen, Darauf tomen Sie Sich verlaffen; aber Diefe Meffe ift es unmöglich, das fage ich Ihnen, es tomme auch, ju mas es wolle. Daß Gie ihn bren Jahre ohne Intereffen gehabt haben, ift mir bekannt; aber ber Berr Bruder miffen auch, bag wir Spielichulden nicht zu verintereffiren pflegen. Sollte mich Berr D. aufs außerfte treiben, fo werde ich gerichtlich fagen muffen, mas Diefer Bechfel eigentlich ift; und es follte mir sahe ger ben, wenn ich, wider meine Bewohnheit, bergleit chen Ausflucht brauchen mußte, ba ich wirklich Willens bin, ben Wechfel ju bezahlen, und wenn er noch ungultiger mare. Ich hatte mich ju Ihs rer Freundschaft mohl verfeben, baß Gie mich ben Bunothigungen bes herrn D. und Compagnie nicht auf Diefe Urt Dreis geben murben. 3ch habe ihnen fagen laffen, daß fie von mir auf Diefen Wechsel nicht einen Dreper befommen murben, und fie mochten ihren Regreß nehmen, an wen fie wollten, oder fonft thun, mas ihnen gefiele. Der Berr Bruder werden alfo andre Unftalt machen, Thre

Ihre Schulden zu bezahlen. In kunftiger Messe trage ich die Post ab; aber an niemanden, als an Sie, und auch nicht eher. Das habe ich ben mir beschossen, und Sie kennen mich. Won der Krankheit meines Schwiegervaters weiß ich nichts. Die Nachricht wird wohl keinen Grund haben. Der rechtschaffine Mann sollte mich dauern, so hart er auch gegen mich und meine Frau iederzeit gewesen ist. Ich die nuverändert

Ew. Hochwohlgeb. u.f. w.

### Gnabiger Berr,

Mundern Sie Sich etwan, mas ich will? Mein Geld will ich haben. Ja, ja, im gangen Ernfte, mein Gelb, bas ich Ihnen fo lange geliehen habe, und wenn ich bas nicht friege, fo will ich Sie haben, ober es mußte feine Berechtigfeit im Canbe fenn. Taufend Thaler ift fein Pappenftiel, und ich habe Ihren Wechfel barüber, miffen Sie bas mohl, Gnabiger Berr? Das ift feine Runft, bag vornehme Leute in ben Tag hinein borgen, und uns arme Leute hernach betrugen wollen. Sie haben mich nun feit zwo Meffen ben der Nase herum geführt. Ich bin der Complimente fatt. Beld, mein Berr, und fein Compliment, bas will ich haben, ober Gie figen in vier und gwangig Stunden gwifden vier Mauerr. Raben, Sat. III Th. DD 11nD

Und follte ich Sie zu Tode futtern, fo laffe ich Sie nicht aus dem Urrefte, bis Gie ju Beller und Pfennigen bezahlt haben. Bie gefagt, bas ift feine Runft! Erft fommt ihr Berren, und ftrost von Gold und Gilber, Gott weis, ob ein Drener barauf bezahlt ift! und ba find wir armen Raufleute eure gute Freunde, eure Bergensgute Freunde, Da herst ihr und fußt uns, bis ihr bas Geld habt. Und wenn ihr es benn habt, fo hole der Teufel den verfluchten Juden, der es wieder haben will, wenn der Wechfel verfallen ift. Salten Gie mirs ju Gnaden, daß ich fo beutsch weg rebe; aber es ift fchlimm genug, daß es mabr ift. Wir armen Raufleute muffen es uns laffen blutfauer werden, und wenn wir mit Unaft und Noth ein paar Thaler Geld gusammen ge rafpelt haben, fo tommt fo ein vornehmer Mufia: ganger, und betrügt uns drum. 3ch meine eben Sie nicht, Gnabiger Berr; aber meine taufend Thaler muß ich auf ben Donnerftag haben, ober es wird nicht gut. Rury! Beld ober Urreft! mas Sie wollen. Ich bin

Ew. Gnd.

unterthäniger Diener Hanns Puff und Comp. Antwort.

## Antwort.

### Mein lieber ehrlicher Sanns Puff,

Sie bleiben doch der alte Deutsche, der Sie allemal gewesen sind. Sie sollen Ihr Gelb haben, lassen Sie Sich mur nicht leid seyn. Wie wollen deswegen allemal gute Freunde seyn. Kommen Sie auf den Frentag früh zu mir, da sollen Sie es sinden. Sie gefällt mir nur, das Sie mit Ihren Freunden so wenig Umstände machen. Wie verstehn einander schon. Mein Sebreatar soll Ihnen alles bezahlen. Er wird auf den Donnerstag Wond erst wieder fommen. Wis auf den Brentag warten Sie doch, mein guter Alter? Nicht wahr? Sie sind doch nicht böse?

# Hochwohlgebohrner Herr,

# Guådiger Herr,

Sie sind gestern Abends kaum zur Stadt hinaus gewesen, als ich mit der Post hier ans kam. Ich habe die Briefe, und Jire Ordre gestunden. Die Ursachen meiner geschwinden Rücktunft sind diese. Am Dienstage Abends kam Jir Herr Schwiegervater ganz krank von der Fische rey zurück. Ich süch zu ihm, so bald ich die Nachtricht erhielt. Er war in Gefahr, und diese mehrte Dd 2 fich

fich dergeftalt, daß der Medicus ichon an der Mitt: woche fruh an feinem Aufkommen zweifelte. bin von feinem Bette nicht weggekommen, weil er aufehende fcmacher mard. Er bezeigte ein großes Berlangen, Sie und die Frau Gemahlinn zu fpres Es war aber unmöglich, weil er gegen Mitternacht in meinen Urmen verschied. 3ch habe fogleich von den Gutern Befig nehmen, und alles versiegeln laffen. 3ch fonnte nicht eher, als geftern fpåt, hier ankommen, fo fehr ich auch eilte, Ihnen Nachricht bavon ju geben, und Ihnen mein unter: thaniges Benleid mundlich ju bezeigen. Berrn Obriftlieutenant habe ich auch nicht eher, als Diefen Mittag, Ihren Aufenthalt erfahren tonnen. Diefen Bormittag habe ich angewendet, Ihre Glaubiger ju beruhigen. Die anfehnliche Verlaffen: Schaft des fel. Berrn Schwiegervaters hat fie fo gefällig gemacht, daß fie Em. Gnaden nicht allein nachsehen, sondern auch mit ihrem gangen Bermbe gen unterthanig aufwarten wollen, wenn Gie es ver: langen. Sanns Puff und Compagnie haben mich beschworen, Gie ihrer unterthanigften Devotion au verfichern. 3ch bin, u. f. m.







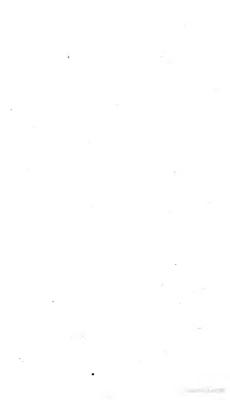







